

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

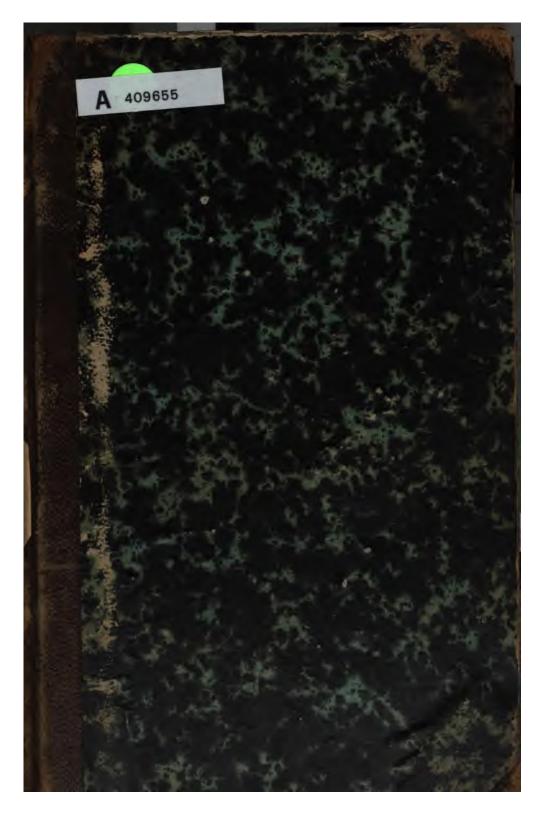



a.a. Public Lib.

BL 245 .V89 1855





# Köhlerglanbe und Wissenschaft.

# Cine Streitschrift

# gegen Hofrath Rudolph Wagner in Göttingen

Carl Bogt.



Vierte, mit einem dritten Vorwort vermehrte Auflage.

Giegen, 1855.

3. Rider'sche Buchhanblung.

ECTOST.

A. La Acid

•

• .

.

.

# Book was a second



# Einleitung zur zweiten Auflage.

Indem ich die binnen wentgen Wochen nöthig gewordene zweite Auflage dieses Schriftchens dem Publikum übergebe, fühle ich mich zuvörderst gedrungen, den vielen freundlichen Stimmen, die es mir aus der Nähe und Ferne zudrachte, meinen besten Dank zu sagen. Biele brachten, zur Unterstützung meines Gemäldes der betreffenden Persönlichkeit, Charakterzüge, Anekdoten und Dokumente bei, von welchen sie beklagten, daß sie mir nicht vor Abfassung der Schrift bekannt worden seien; Andere waren eisrig genug, mir werthvolle Notizen über diesen oder jenen wissenschaftlichen Punkt zu übersenden und erläuternde Discussion daran zu knüpsen; noch Andere endlich bezeugten ihre Theilsnahme, indem sie einige auf den Streit bezügliche Erzeugnisse der Presse zu meiner Kenntnisnahme brachten und die Zusendung mit ermunternden Worten begleiteten.

Bas die Versönlichkeit betrifft, so werde ich hierüber nicht mehr viel Worte verlieren. Wenn ehemalige Zuhörer Wagner's mir jene in Göttingen berühmt gewordene Phrase aus
seinen Vorlesungen über Anatomie mittheilen: "Der nervus
medianus läuft zum Ellenbogen — wie er sich weiter verzweigt,
können Sie in jedem Handbuche der Anatomie nachlesen!"; —
wenn man mir ein Bettel-Circular um den Verkauf der
Wagner'schen Bibliothek an Freunde und Bekannte mit der
Bemerkung sendet, der Verkäuser habe, als er diesen Rothsschrei erließ, zugleich in spanischen Fonds speculirt; — wenn

man diese und eine Wenge anderer Einzelheiten mittheilt, so sinde ich darin nur ausführende Züge zur Porträtirung der stizzirten Persönlichkeit, und überzeuge mich, daß die seinere Ausmalung der Mühe nicht werth wäre.

Die Urtheile ber Presse über bie beiben Wagner'schen Brochüren "Menschenschöpfung und Seelensubstanz" und "Wissen und Glauben" scheinen mir um beswillen von bebeutenberem allgemeinem Interesse, weil sie meistens aus verschiedenen theoslogischen Lagern hervorgegangen sind, man also hoffen könnte, eine Bestätigung, Erweiterung ober Erläuterung der Wagner's schen Behauptungen zu sinden. Ich will hier nicht von jenen Spöttern reden, welche sich z. B. im "Deutschen Museum" Nr. 3 vom 18. Januar 1855 in dem Aufsate über "das jüngste Dogma der katholischen Kirche", S. 94, solgendermaßen vernehmen lassen:

"Sollte einmal überhaupt eine Entscheidung gegeben werben, so wüßten wir bas Defret Bius IX nicht zu tabeln. Ob bie Sache an fich felbst möglich ift, ob fie mit anbern Bestimmungen ber kirchlichen Dogmatik burchaus übereinstimmt, ist babei Wo es sich um eine Ausnahme von ben Gefeten gleichgültig. ber Wirklichkeit, um einen souverainen Aft ber göttlichen All= macht, um ein Bunber hanbelt, kann ber Dlafftab ber Dentbarkeit und ber logischen Consequenz nicht angelegt werben. Wenn das neue Dogma nur die Mehrheit für sich hat, mehr braucht es nicht. Bei bogmatischen Entscheibungen fragt man ja zunächst nicht, mas mahr ist, sonbern mas bie Mitglieber einer gemiffen Rirche für mahr halten; zeigt es fich bann nachträglich, baß bie Sache unbenkbar ift, so ift bas Berbienst bes Glaubens nur um fo größer; ergeben fich Schwierigkeiten und Wibersprüche, so hat man Theologen, um sie zurechtzulegen. Ober wenn die Theologie nicht fertig wird, mögen unfere neuesten gläubigen Physiologen aushelfen. Wenn man ihnen gute Worte gibt, werben sie es auch bei biesem Glaubenssate unbegreiflich finden, wie vom Standpunkte bes Naturforschers aus etwas eingewendet werben tann, fie werben in ihrer Wiffenschaft burchaus keinen Grund finden, zu bezweifeln, daß der Seelensubstanz schon während ihres latenten Lebens im Fötus oder auch gleich bei ihrer Entstehung, die Sündlosigkeit oder jede beliebige andere Eigenschaft mitgetheilt werden kann. Die wissenschaftliche Frage brauchte daher Pius IX durchaus keine Sorge zu machen; nach dieser Seite hin sind wir so gut im Zuge, daß es für Lehren wie die von der unbesteckten Empfängniß Maria's gerade die rechte Zeit ist; wenn die Kirche eine Lehrbestimmung gutheißt, so gibt es eine Wissenschaft, die zu Allem Ja sagt, und diese gerade ist es, die heutzutage gern gesehen und gepflegt wird."

Nein! Auch die ernsthafte Theologie hat sich, wie billig, mit Herrn Wagner beschäftigt — aber ich bezweisle, ob dieser mit der Anerkennung des Lagers, in welches er sich zu flüchten gesucht hat, sehr zufrieden sein kann. Der Eine rennt mit Schild und Lanze gegen ihn an, wie aus nachfolgender Stelle einer Correspondenz aus Berlin in der Europa Nr. 6 dieses Jahres hervorgeht, die ich deshalb hersetze, weil ich mir das. Blatt selbst nicht verschaffen konnte.

..... "Auf religiösem Gebiete stehen sich bier (in Berlin) zwei Kirchenzeitungen gegenüber, beren eine bas hengstenbergische Christenthum repräsentirt, die andere eine freisinnige, mit ber progressiven Cultur Schritt haltenbe, ben Glauben mit ber Wiffenschaft vermittelnbe Richtung verfolgt. Jene nennt sich die "Evangelische", diese die "Protestantische." Die Bro= testantische, im Beifte ber Schleiermacher'ichen Theologie redigirte Kirchenzeitung, an der nicht blos aufgeklärte Theologen, sonbern sogar ein Philosoph, nämlich Weisse, mitarbeitet, brachte in ber jüngsten Zeit mehrere interessante und lehrreiche Artikel, unter andern über die jett in Rom zum Dogma erhobene "unbeflecte Empfängniß." — Bemerkenswerth war auch eine von Beiffe geschriebene Recension ber neuesten Schriften bes Physiologen Rubolph Wagner über "Menschenschöpfung und Seelensubstang", sowie über "Glauben und Wissen." Herr Rudolph Wagner fucht bekanntlich die Schöpfungsgeschichte und die Abstammung aller Menschenrassen von Einem Paare zu rechtfertigen und als mit

ben Ergebnissen ber Naturwissenschaft übereinstimmend nachzuweisen. Weisse zeigt ihm nun sehr scharf, welch' elende Bewandniß es eigentlich mit seinem Glauben und seinem Wissen habe, wie ebensowohl sein Glauben als sein Wissen auf plump
materialistischen Boraussetzungen beruhe; — eine Zurechtweisung,
die Herr Wagner wohl verdient hat; denn mit bessen bibelgemäßer Phhsiologie wollte es uns schon lange nicht recht vorkommen. Manche wollen darin sogar etwas Tartüfsianismus
wittern."

Das ist freilich hart — aber Schleiermacher ist schon längst mit ben übrigen Zöllnern und Sündern in die tiefste Hölle verdammt, und Herr Wagner hat selbst die grationalistischen Tendenzen" von der übrigen kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen, so daß er sich mit dieser Betrachtung leicht wird trösten können.

Der zweite Theologe, ber Herrn Wagner schon mehr anerkennt, läßt sich in einer Recension von "Wissen und Glauben" im Literarischen Centralblatt von Zarncke, Nr. 3, vom 20. Jan. 1855, in folgender Weise über biese Brochure vernehmen:

"Ift eine Fortsetzung ber Schrift bes Berfassers: ""Ueber Menschenschöpfung und Seelensubstanz" (von der binnen wenig Wochen eine Auflage von 3000 Exemplaren vergriffen worden ist), und hat hauptsächlich den Zweck, die sogenannte ""doppelte Buchhaltung", zu welcher sich der Versasser in Sachen des Wissens und Glaubens bekennt, gegen mehrseitige Angriffe, die sie ersahren hat, wie namentlich von Lotze und Virchow, zu rechtsertigen und zu vertreten. Wir müssen leider gestehen, daß dies mehr durch eine neue Reproduction seiner Ansicht und ein etwas vages Hin- und Herreden darüber, als durch scharfe präcise und einen sessen Gedankengang einhaltende Entwicklung und Begründung geschehen ist, und wenn man sich nur freuen kann, daß der Verf. als Natursorscher der materialistischen Einsseitigkeit, die in dem Bersuche, sich zum Ganzen aufzublähen, nothwendig zerplaten muß, mit Entschiedenheit entgegentritt, so

wirb er boch bei bem gerechten Streben bes Menschen nach Ginbeit ber Erfenntnig niemals hoffen tonnen, eine Bartei fur eine Ansicht zu gewinnen, bie zwei Sachen in zwei Seiten einer Sache sehen will. Die Unvermittelbarfeit biefer zwei Seiten wird freilich felbstverftanblich, wenn man beibe gang in ber Gestalt festhalten will, wie fie sich, sei es in gegenseitiger Berneinung ober Bernachläffigung, in ber menfchlichen Auffaffung entwickelt haben, wo fich jebe nothwendig ein Surrogat für bie andere anbilben mußte, was ber Bereinbarung mit ber anderen Seite wiberstrebt, indem es ihr Recht usurpirt. Es kann aber eine weitere Erörterung hierüber hier uaturlich nicht Blat fin-Der Berf. schließt seine Schrift mit folgenbem Enbergebniß: ""Es befindet sich in ber gangen biblischen Seelenlehre, fofern man in Bezug auf bie Entstehung ber Seelen bem Beneratianismus (Traducianismus) im Gegensatz gegen ben Creatianismus folgt, kein einziger Bunkt, welcher mit irgend einem Lehrsatze ber mobernen Physiologie und Naturwissenschaft im Wiberspruch ware. Die Bibel stellt, einem falschen Spiritianismus und Materialismus gegenüber, in bem richtigen Dualismus bes zu einem feelischen Organismus vereinigten Geistes und Körpers, die auch physiologisch allein haltbare Grundlage einer wissenschaftlichen Psychologie und Anthropologie auf." muffen freilich bemerken, bag es außer einseitigem Spiritualismus und Materialismus und einem Dualismus, ber Leib und Seele äußerlich aneinander heftet, und im Tobe äußerlich trennbar halt, auch noch 3bentitätsansichten gibt, bie Leib und Seele nur als zwei Erscheinungsweisen, Momente ober Seiten besselben Grundwesens fassen, und die man um so weniger als nicht vorhanden außer Rücksicht bei berartigen Betrachtungen laffen barf, als ihre Confequenzen feineswegs mit benen ber einen ober anbern jener Grundansichten zusammenfallen, wie benn namentlich bie Unfterblichkeitsfrage baburch eine fehr anbere Stellung erhält. In ber That fehr untriftig und nur burch Schuld jener Nichtbeachtung einer beachtenswerthen (von Berschiebenen unter verschiebenen Formen aufgefaßten und vorge-

tragenen) Ansicht ibentificirt ber Berf. die Frage, ob es eine vom Rörper unabhängige und scheibbare Seelensubstang gibt, ober balt beibe für solibarisch verknüpft. Es murbe jedenfalls leicht fein, ben Berf. auf längstgepflogene Erörterungen bingumeisen, nach welchen ber Unsterblichkeitsglaube noch auf anbern Grundlagen, als bem schroffen Cartesianischen Dualismus bes Berf. fteben tann; es steht sogar mehr als Gine Borstellungsweise in biefer hinsicht offen, nur bag bier wieber nicht ber Ort ist. näher darauf einzugehen. Die Bibel selbst entscheibet nicht für biese Art Dualismus, sondern gebietet wohl eine Unterscheidung von Leib und Seele, ohne eine Scheibbarkeit im Sinne bes Berf. ju forbern, läßt vielmehr noch verschiebenen Ansichten Raum, ober, wenn man lieber will, läßt noch Zweifel zwischen verschiebenen Ansichten, je nachbem man auf biese ober jene Stellen Bezug nimmt und fie fo ober fo beutet. Sei bies aber, wie es sei, so reichen wir bem Berf. gern bie Sand in einem Kampfe gegen eine Ansicht, die nichts für existirend hält, was nicht mit bem Stalpell, Microscop, Fernrohr und ber Mathematik zu finden ist."

Hochwürden, sonst ein guter Mann, sind, wie man sieht, innigst gerührt über die so höchst seltene, durchaus curieuse Erscheinung eines gläubigen Physiologen; drücken demselben desshalb mit Theilnahme die Hand. Zugleich aber versehlen Hochswürden nicht, besagtem Wagner zu bemerken, daß sein Wiederstäuen abgedroschenen Strohes langweilig und sein Bibelglauben durchaus ketzerisch und auf falschem Wege begriffen gefunden werde. Ermahnet demnach das fromme Schaf, künstig besser theologiam zu studiren, seine Gedanken schaf, künstig besser theologiam zu studiren, seine Gedanken schaf, künstig besser ber Hossischen Parteigenossen zu sinden, abzulassen und ein gesehrtes Publikum nicht ferner zu langweilen. Lautet etwa wie ein Schulzeugniß: Streben: Lobenswerth. Qualification: Unzulänglich.

In Lobeserhebungen unerschöpflich ist bagegen ein Blatt, bessen Charakter zu gut in Deutschland bekannt ist, als baß ich ein Wort barüber zu sagen brauchte: G. Phillips' und G. Borres' Hiftorifd-politifche Blatter für bas tatholifche Deutschland. Ein katholischer Theologe, ber schon über ben Ursprung ber Seele selbst geschrieben bat, fingt bort in einem langen Artifel "bas Glaubensbekenntnig eines Physiologen", einen Som= nus jur Ehre bes Göttinger Protestanten. Nur in Betreff bes Glaubensorganes ift ber Lobredner anderer Meinung — nes sei schon ba vor und ohne ben Glauben, sonst konnte eine religiöse Ueberzeugung nicht entstehen, göttliche Offenbarung nicht verftan-Werbe trot biefes Organes boch nicht geglaubt, so ben werben. sei eben bas Organ in seiner Thätigkeit gehemmt." Eine kleine Differenz, welche sich wohl balb burch gegenseitige Bewunderung ausgleichen und in Harmonie auflösen wird, indem bie gläubige Physiologie wohl noch zu bem Funde berufen ist, daß Organe ebenso ohne Function existiren können, wie Functionen ohne Drgane. — Früher war ich überrascht, als ich in ber Schweiz fah, bag Ultramontane und protestantische Pietisten überall in politischen Dingen einträchtig Sand in Sand gingen — ich finbe beute in ber Anerkennung Bagner's burch bie Borres'ichen Blätter nur eine Bestätigung ber längst gewonnenen Ansicht, baß beibe Richtungen nur in unbebeutenben Bunkten, nicht aber im Wefen von einander abweichen.

Mit Ausnahme ber Theologen scheinen die Organe anderer Wissenschaften von den Wagner'schen Schriften keine Notiz genommen zu haben. Dagegen findet sich in dem Deutschen Museum von Prut, Nr. 11, 15. März 1855, ein Aussah von Eduard Zeller, der vom Standpunkte philosophischer Kritik aus die Wagner'schen Brochüren wahrhaft zermalmt. Die unlogische falsche Ableitung der Schlüsse, die Widersprüche der einzelnen Behauptungen, die Unklarheit der Borstellungen, die Schiesheit und Albernheit der Vergleichungen, die Unwahrheit der Grundlagen, auf die Wagner baut, werden so scharf und nacht in eine klare Beleuchtung gestellt, daß man nothgebrungen dem Versassen, auf die Wagner baut, werden so scharf und nacht in eine klare Beleuchtung gestellt, daß man nothgebrungen dem Versassen zustimmen muß, wenn er von Wagner sagt : "Wer mit derartigen Behauptungen auftritt, verwickelt sich immer in das unangenehme Dilemma, daß die Zuhörer entweder an

feiner Wahrheitsliebe ober an feiner Ginsicht irre werben." \*) Bir muffen une leiber verfagen, bem Berfaffer in feiner Analhie zu folgen, wenn er bas specielle Glaubensorgan geißelt, bas bem Menschen neingesetzt werben folle, wie ein Stublbeinn; wenn er fragt, welche übereinstimmenbe Erfenntnig bes Göttlichen benn bie verschiebenen Kirchen hätten; wenn er in ber "boppelten Buchhaltung" Bagner's nur eine "Rückzugslinie aus einer faulen Sachen, einen uhalsbrechenben Auswegn findet, um ben "Zwiespalt zwischen ber Naturforschung und ber firchlichen Dogmatif" zu verbeden; wenn er barthut, bag Wagner, trot feiner affectirten Bibelgläubigkeit, boch Materialist sei; wenn er bie Unmöglichkeit und Unnöthigkeit einer Ausgleichung im jenseitigen Leben nachweist und die Aermlichkeit ber Wagner'schen Moral an's Licht zieht, die nur ngegen baare Bezahlung im himmels bas Gute thut — alle biefe Auseinandersetzungen sind so einfach, klar und leicht faßlich gehalten, daß man durch Auszüge baraus einem Anbern bas Bergnügen nicht verbittern barf, es im Ganzen zu lefen.

Zeller hat aber seinen Aufsatz gegen Wagner burch einige allgemeine Bemerkungen über das Verhältniß der Naturwissenschaft zu der Theologie eingeleitet, aus denen ich mir erlaube, Einiges auszuheben — da diese Bemerkungen aus's Neue dazu beitragen müssen, die Berechtigung der Naturwissenschaft zur Behandlung solcher Fragen nicht nur, sondern auch die innere Nothwendigkeit dieses Versahrens der Naturwissenschaft Jedem klar zu machen.

"Die Naturwissenschaft", sagt Zeller, "verhält sich in keiner Beziehung anders zum Glauben, sie steht ihm um kein haarbreit näher oder entsernter, als ihm die Wissenschaft überhaupt steht; eine Zoologie nach biblischen Grundsätzen oder eine lutherische Botanik ist kein größerer Widerspruch, als eine christliche Meta-

<sup>\*) &</sup>quot;Entweder Dummheit ober Bosheit", pflegte der alte Kirchenrath Rühnöl in Gießen zu fagen, wenn der Pedell ein Aftenfascifel brachte. "Bie der herr Kirchenrath befehlen", war die ftereotype Antwort.

phhil ober eine Weltgeschichte vom katholischen Standpunkt. Das Ziel und Versahren der Wissenschaft ist auf allen Gebieten das gleiche; ihr höchstes Gesetz ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ihre Werkzeuge sind die Beobachtung und die Logik und sonst nichts, und das ist im historischen und philosophischen Fach nicht anders als in den übrigen : ob man dem Philosophen das Ergebniß seiner Schlüsse, oder ob man dem Wathematiker das Ergebniß einer Rechnung vorschreibt, ob man dem Geschichtsforscher verdietet, die Wunder der Bibel, oder dem Geologen, die mosaische Schöpfungsgeschichte zu bezweiseln, ist ein und dasselbe. . . . . .

"Es gibt kein Kach, für bas es seinem besonderen Inhalte nach gleichgültig wäre, wie bas Berhältniß ber Wiffenschaft zum Glauben bestimmt wirb. Berfteht man unter bem Glauben nicht blos bie religiösen, sonbern überhaupt alle biejenigen Ueberzeugungen, welche mehr auf Autorität, Gewohnheit, unbestimmten Einbrücken, gemuthlichem Bedürfnig, ale auf flar erkannten Gründen beruhen, so liegt am Tage, wie viele von den wissenschaftlichen Fragen auf allen Bebieten ber Glaube in seiner Beise beantwortet, wie hartnäckig biefer Glaube ber Wiffenschaft ihre Befugnif ber oberften Entscheibung bestreitet, und wie bebeutenb sein Ginfluß auf die Wiffenschaft selbst, in älterer und in neuerer Zeit, gewesen ift. Handelt es sich aber auch nur um ben religiösen Blauben, ober genauer um bie Blaubensfate ber driftlichen Kirche, so ist es boch gleichfalls eine Täuschung, wenn irgend eine Wiffenschaft, und insbesondere die Naturwiffenschaft, meint, ber Streit zwischen Glauben und Wiffen gebe fie nichts Ift es benn nicht gerabe bie Naturwissenschaft, welche im 15. und 16. Jahrhundert zur Befreiung von ber mittelalterlichen Dogmatik einen ber bebeutenbsten Beiträge geliefert hat, welche auch heute noch einen Grundpfeiler ber mobernen, mit bem alten Rirchenglauben in so vielfachem Widerspruch stehenben Weltanschauung bildet, welche baher von jedem Bersuch, die missenschaft= liche Forschung jenem Glauben auf's neue zu unterwerfen, auf's empfinblichste getroffen wird? Wo bleibt bie neuere Sternkunde.

wenn bie Bibel Recht hat, bie sich ben Himmel als feste Bebachung und die Erbe als ben Unterbau ber Welt vorstellt, über bem Sonne, Mond und Gestirne so, wie es unfern Augen erscheint, sich bewegen? Was soll aus ber Geologie werben, wenn bie Chronologie und bie Schöpfungsgeschichte ber Genesis, was aus ber Zoologie, wenn bie Erzählung von ber Sünbfluth unantaftbar feststeht? Was aus ber Geographie, wenn es wahr ift, baß bie Erbe vier Eden hat, in benen bie Bölker Gog und Magog hausen? Was aus ber ganzen Naturwissenschaft, wenn bie Voraussetzung eines burchgängigen Naturzusammenhangs, einer unzerreißbaren Verkettung von Ursachen und Wirkungen in ber Welt falsch ift; wenn ehebem zahllose Bunder geschehen sind und jeben Tag wieder Bunder geschehen können; wenn außer ben Wundern ber göttlichen Allmacht auch noch die übernatürlichen Arafte von Engeln und Teufeln uns umgeben; wenn wir bei feinem Schritt wiffen, ob unfere Schluffe von ber Wirfung auf bie Urfache richtig sind, weil jede Erscheinung möglicherweise statt ber natürlichen übernatürliche, von keiner Vernunft aufzuspürenbe Gründe haben kann? Die Naturwissenschaften und ihre Vertreter haben gewiß allen Anlag, fich über ihr Berhältniß zum Glauben in's Rlare zu segen, und wenn sie sich bieser Aufgabe früher vielleicht mit geringerem Schaben entziehen und unbefümmert um Andere ihren eigenen Weg geben konnten, so können sie dies doch in einer Zeit nicht mehr, wo die Andern anfangen, sich gar sehr um fie ju bekummern und ihnen ben Weg, ben fie verfolgen follen, vorzuschreiben.

"Und baß man nur nicht meine, wie bas so Biele in ihrer Unkenntniß zu meinen scheinen, es handle sich hier nur um Kleisnes, um unbedeutende Grenzstreitigkeiten, von denen die Substanz der Sache, der Wissenschaft und des Glaubens nicht berührt werde! Wie unrichtig das hinsichtlich der Naturwissenschaft wäre, ist so eben gezeigt worden. Daß es aber auch in Betreff des Glaubens nicht minder falsch ist, wird Jeder zugeben, der mit dem Zusammenhang der christlichen Dogmen mehr als nur obersstählich bekannt ist. Die Religion selbst freilich, die fromme

Gemüthsbeschaffenheit und Gefinnung, kann bei ben verschiebenften Formen ber theoretischen Weltansicht bestehen; aber bie reli= giöse Borftellung, bie Dogmatik (und bas versteht man ja bei biefer Verhandlung zunächst unter bem Glauben), ist bei ben Ergebnissen ber Naturforschung auf's tiefste betheiligt. mosaische Schöpfungsgeschichte z. B. ist nicht blos ein verlorener Bosten, ben man verlassen kann, ohne bie Hauptwerke bes kirchlichen Spftems zu gefährben, sonbern mit biefer Erzählung fällt bie ganze geschichtliche Begründung seiner Anthropologie und feiner Heilslehre: die überlieferten Vorstellungen von der Erbfünde und ber Erlösung muffen verlaffen, die ganze Auffassung bes Berhältniffes, in welchem ber Menfch zu Gott fteht, muß einer burchgreifenben Umgestaltung unterzogen werben. Ropernikanische Weltspftem tritt nicht blos mit ber Erzählung bes Buchs Josua in Wiberspruch, die burch Galilei widerlegt wurde, es fragt fich vielmehr, wieviel von ber geltenben Dogmatik überhaupt noch mit ber jetigen Ansicht vom Weltgebäube zusammen besteben kann. Denn wenn bie Erbe aus bem Mittel= punkt ber Schöpfung zu einem verschwindend kleinen Theil berfelben, zu einem Tropfen im Weltmeer berabgesett wird, fo läkt fich nicht annehmen, bag ber herr ber Schöpfung auf fie allein unter ben Mpriaden von Welten herabkam, um hier als Menfc ju leben und ju fterben, und wenn bas himmelsgewölbe über uns in einen unendlichen Luftraum sich verflüchtigt, so kann weber Gott von den Engeln umgeben im Himmel seinen Thron haben, noch kann Chriftus aus bem himmel herabgekommen und leiblich bahin zurückgekehrt sein, um am Ende ber Tage von ba wieberzukommen, noch kann es ber Ort sein, ber ben Seligen 

So weit Zeller.

Zur Kritik meiner Schrift ist mir bis jetzt nur ein Aufsat in ber Beilage zu Nr. 88 ber Allgemeinen Zeitung zugekommen, welchen ich hier wörtlich folgen lasse, nebst ber Antwort, welche ich ber Rebaction ber Allg. Ztg. zugeschieft habe.

# "Ueber "Köhlerglauben und Wissenschaft", von Karl Bogt.

Bei ber Durchlefung bes neuesten Werkes von Karl Bogt "Röhlerglauben und Wiffenschaft" fielen mir einige Ungaben über amerikanische Menschen- und Thierracen auf, bie ein Stubengelehrter wie Karl Bogt, ber von ber Welt und ihren Bewohnern so gut wie nichts gesehen, vorsichtiger behanbeln follte. Ich habe einen großen Theil von Nord- und Gubamerita, sowie einige auftralische Infeln besucht, und glaube baß wenige Deutsche so viel Gelegenheit hatten bie verschiebenen Indianerstämme fennen zu lernen als ich, ba ich mit ben Stämmen ber nordamerikanischen Prairien und Rocky Mountains, von Nordmexico, Californien und Submexico, sowie mit ben Indianern von Peru, Bolivia, Ecuador und Brafilien vielfach verkehrt und Jahre lang unter ihnen gelebt habe. Gegenwärtig noch wohne ich im Innern von Subamerita, wohin ich nachstens wieber zuruckfehren werbe. Hr. Bogt stellt bie Indianer als eine autochthone Race bar, und scheint bas Herüberkommen berfelben von Asien für so unmöglich zn halten als bas Bevölkern ber Erbe von bem Mond aus. Ich habe nun im ftillen Ocean eine Infel besucht, die Ofterinsel, sie ist viele hundert Meilen von ben nächst bewohnten Inseln und nicht viel weniger von Subamerika entfernt, und boch ift fie bewohnt, mahrend bie Bewohner nur armselige Canoes besiten. Hr. Bogt wird also fühn biefe Insulaner für autochthon erklären, allein uns Reifenben müffen hierüber bescheibene Zweifel aufsteigen, indem biese Infulaner benen ber Marquefas-Infeln febr abnlich feben, abnliche Sitten und Lebensweise besitzen, abnliche Sprache reben und ihnen bas Borhanbensein von andern bewohnten Inseln nicht unbekannt ift; ferner finden sich auf biefer Infel Alterthumer vor, die von ber jetigen Race schwerlich errichtet wor-Ebenso sind bie Sandwich-Inseln weit von andern ben sind. bewohnten Inselgruppen entfernt, jedenfalls viel weiter als bie Kurilen und Aleuten von Japan, Kamtschatka und Nordamerika. Die ben Aleuten benachbarte Rufte von Nordamerika ift kein Lanb "worin Wölfe verhungern müßten," sie ist wildreich und wird von verschiedenen Stämmen bewohnt, sie hat ein gemäßigteres Klima als der unter gleicher Breite liegende Theil von Europa. Das Herüberkommen war also nicht unmöglich, zumal da die benachbarten Nordasiaten, besonders die Japaner, nicht auf der untersten Culturstuse stehen.

"In Californien waren bekanntlich viele Bölker ber Welt vertreten, ich sah bort Taufenbe von Chinesen, Malaben, hindu, Sandwich-Insulaner und selbst einige Japaner, und glaube bebaupten zu können bag unter ben Chinesen und übrigen mongolischen Stämmen ebenso große Berschiebenheiten bestehen als unter ben amerikanischen Indianern. Unter ben lettern sind fie höchst bedeutend, und viel größer als sie bas missenschaftliche Bublicum Europa's gewöhnlich annimmt, ba keine größern Sammlungen von Schäbeln verschiebener Stämme in Europa eristiren. Unter ben gang wilben Stämmen Subamerita's haben bie Naguas am Navo (Ecuador) belle Olivenfarbe, ovale Gesichtsform und etwas bervorstebenben Oberfiefer. Die Ticuna's am Navari (Granzfluß zwischen Brasilien und Beru) sind schwarzbraun und haben in ihrer Körper- und Gesichtsbildung viele Aehnlichkeit mit ben Hindu, mahrend ihre Nachbarn, die Mahoruna's, bie höchstens 50 Stunden von ihnen entfernt in benfelben Ebenen wohnen, hellgelber find als bie Chinesen und ber mongolische Thrus bei ihnen bervortritt.

"Die Sprache bieser beiben Stämme ist gänzlich verschieben, kaum eine Aehnlichkeit ist barin zu entbecken. Die Sprachen ber Ureinwohner Amerika's bieten überhaupt auch unter äußerlich ähnlichen Stämmen oft nur geringe Analogien bar. Die Cashibos am Ucapali und die Marubos am Putumaho haben Bärte, während ihre Nachbarn, wie überhaupt die meisten Indianer, fast bartlos sind. In Nordamerika findet man gleichfalls große Verschiebenheiten, wenn auch nicht so bedeutend als im Innern von Südamerika; die Delawares, Shawnees, Chippewahs sind gar sehr von den Comanches verschieden, die sich schon sehr Wongolen näbern, am meisten aber die Apaches, welche ich

in Sonora sah, und ich bin überzeugt wenn ich einem Apache einen Zopf anhängte, ihn in ein chinesisches Costüm steckte und Hrn. Bogt präsentirte, er würde ben unverkennbaren und von allen andern Nacen gänzlich verschiedenen mongolischen Thpus an seinem Schäbel und Cadaver nachweisen, und hieraus nach seiner Weise die schlagendsten Beweise gegen Unsterdlichkeit der Seele, gegen Eigenthum, Familie 2c. herleiten.

"In ben Spracken mancher Indianerstämme lassen sich übrigens Aehnlichkeiten mit ben Sprachen ber alten Welt entbeden. Bei ben Diggers, einem auf ber untersten Culturstufe stebenben Bolt, bas vor ber Entbeckung bes californischen Golbs fast nie mit ben Beißen in Berührung tam, und mit bem ich im Jahr 1849 in ber Sierra Nevada von Californien mehrmals zusammentraf, entbeckte ich z. B. auch folche; fie können nur bis zehn gablen, ihre Bablen find : jez, dunoy, tropin, atapanai, inktschinil, tscholipih, nomtscheh, munotsch, nonip, tschihem. Diese Horbe führt auch Hunde mit sich, die kaum noch von bem covote (Prairiewolf) zu unterscheiben sind. Alle Indianer= stämme haben Zeitwörter, wissen bie vergangene, gegenwärtige und zukunftige Zeit auszubrücken; bei allen findet fich ber Glaube an bobere Wefen, während bie Diggers bie Erschaffung ber Welt nur einem großen covote, die Erschaffung des Feuers einem besonders schlauen Kaninchen auschreiben, und bie Anthropophagen am Ucapali und Beni nur bofe Geifter erwähnen. Bei vielen Indianern findet fich auch die Sage von einer Sündfluth verbreitet. Nach allem was ich bei ben Indianern gesehen und gehört habe, halte ich eine Einwanderung aus Afien, und nicht nur aus Nordasien, sonbern auch aus Sübasien via Auftralien für möglich. Die höhere Bilbung einiger amerikanischen Bölker, ber Azteken, Quichuas und Chibchas ließe fich eben burch bie Einwanderung von Japanern, Chinesen und vielleicht auch von Hindu erklären, die Alterthümer in Mexico und manche Sagen beuten barauf bin. Jebenfalls fanden bebeutenbe Wanberungen von Norben nach Süben und umgekehrt bei biefen Bölkern ftatt, vielfach mögen fie fich vermischt haben; bie Büge

ber Inkas von Chile bis weit über Quito hinaus lassen sich nachweisen, und ebenso die Einwanderung der Azteken von Norden her; weit im Norden in der Nähe des Gilaslusses, an der Gränze der Bereinigten Staaten habe ich Reste der Städte dieses Bolls gesehen.

"Hr. Boat findet es auffallend daß (in der so kurzen Zeit) feit ber Entbedung von Amerika bort burch Bermischung noch teine ben Indianern gleiche Race erzeugt worden seb, ba boch Reger, Europäer und Chinesen sich vielfältig in Amerika vermischt hatten; letteres ift unwahr, bie dinesische Ginwanderung batirt erft feit ber Entbedung bes californischen Golbs, erft feit fieben Jahren, und bei bem bekannten Mangel an Weibern in Californien war es ben armen Chinesen bisher am allerwenigften möglich fich mit anbern Racen zu vermischen; früher kam nur höchst felten in langen Zeiträumen ein ober ber anbere Chinese von Manila nach Acapulco ober Banama. Daß aber in Amerika burch bie Bermischung ber Chinesen mit anbern Racen eine ben Indianern äbnliche Race entsteben könne, balte ich für leicht möglich; in Acapulco fah ich ben Sprößling eines Zambo (halb Indianer, halb Neger) und einer Indianerin, ber auf bas frappanteste ben Kanakas (Sandwich-Insulanern) glich.

"Hr. Bogt gibt ferner manches über die Beränderung der Thiere in Amerika an, dem ich nicht beipflichten kann. Das wilde Pferd dort, sagt er, gleiche noch ganz dem andalusischen Rosse\*); ich muß gestehen, es gehört viel Phantasie zu dieser Behauptung, unsere deutschen Ackergäule sind dann den edlen Andalusiern gewiß ebenso ähnlich als die wilden Mustangs, die sich weit mehr den kleinen ungarischen Pferden nähern. Die

<sup>\*) &</sup>quot;Es ware auffallend wenn orn. Bogt nicht bekannt fein follte baß bie ursprünglich von rein spanischer Race abstammenden Pferde der Pampa, wie die aus ben Tabuns auf die Steppe fich verlaufenden Pferde, ganz die Form ber affatischen Steppenpferde, der wilden Urrace, angenommen haben; nur die Farbe hat fich verandert, und ift in den Pampas meift duntelbraun.

Schweine sind nach Bogt alle in Südamerika schwarz geworden. und boch habe ich manches weiße Schwein im Innern von Die Merinoschafe hätten furges, Sübamerika schlachten lassen. ftraffes haar anftatt Wolle erhalten; bie Wolle hat sich allerbings febr verschlechtert, ba auf bie Schafe nie bie geringste Pflege angewandt wird, sie nie in einen Stall kommen und in vielen Gegenben nie geschoren werben, boch ift es immer noch Wolle, und wo die Schafe sorgfältig behandelt werden, ist die Wolle auch fein geblieben. Die Katen sollen nun in Paraguat ganz und gar ausarten, und sich nicht gerne mehr mit europäischen Ragen begatten: bier hat sich Br. Bogt ein gar starkes Märchen aufbinden lassen; ich bin zwar in Baraguah selbst nicht gewesen \*), aber boch in ben angränzenden Ländern, beren flimatische und geologische Berhältnisse mit benen von Paraguab übereinstimmen, und habe bort bie Raten gerabe fo gefunden wie hier zu Land auch; baß sie in bem kleinen Paraguan allein fich so verändern sollten, das glaube wer bazu Lust hat. Sübamerika befinden sich bekanntlich bie größten Maulthierheerben ber Welt, Tausenbe fann man bort antreffen, aber niemals habe ich ben Fall bort erwähnen hören bag Maulthiere sich fruchtbar begattet hätten. \*\*)

"Der eingewanderte Europäer und Neger hat sich in Amerika, trotz der entgegengesetten Behauptung des Hrn. Bogt, schon ziemlich verändert, nur ein Neuling wird den Creolenneger nicht auf den ersten Blick von dem in Afrika geborenen unterscheiden können; die Abkömmlinge der im vorigen Jahrhundert nach Pennsplvanien und an den Mohawk ausgewanderten Deutschen sind in Charakter, Gestalt und Gesichtszügen den Deutschen nicht mehr sehr ähnlich, obschon viele berselben gar keine fremde Beimischung haben, und wer kann den ächten Pankee (ich meine

<sup>\*) &</sup>quot;Die Ragen von Buenos-Apres zeichnen fich wenigstens in nichts von ben unfrigen aus. R. d. A. 3."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Erwähnen haben wir allerbings auch bas gartum boren, aber ben Beweis ift man uns ftets schuldig geblieben. R. b. A. 3."

ben aus ben norböstlichen Provinzen von rein englischer Herkunft) noch mit einem Sohne Altenglands verwechseln? Hr. Bogt hat eben zur Unterstützung seiner Hppothesen nur solche Angaben aus Reiseberichten aufgenommen die gerade in seinen Kram paßten, ohne dieselben näher zu untersuchen, meist Behauptungen von Reisenden die nur einen kleinen Theil von Amerika gesehen hatten.

"Ihr Herren ber Studirstube, ihr lehrt doch manchen starken Humbug!\*) Wie manchen armen Teufel würde es schweres Geld kosten wenn er die Empfängnißtheorieen Bogts in allen ihren Theisen gläubig annähme, ja Hr. Vogt selbst soll bei der Anwendung einer dieser Hypothesen unangenehme Ersahrungen gemacht haben; wie weit weichen die heutigen Lehrstäte der Phhsiologie von denen vor vierzig Jahren ab, und wie weit werden sie nach vierzig Jahren von den heutigen abweichen!

Sabt Ihr von Gott, der Welt und was sich brin bewegt, Bom Menschen, was sich ihm in Ropf und Herzen regt, Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben? Mit frecher Stirne, fühner Brust? Und wollt Ihr recht ins Innre gehen, Habt Ihr davon, Ihr müßt es grad gestehen, So viel als von Herrn Schwerdtleins Tod gewußt!

Meine, ber Allg. Ztg. eingesandte Antwort lautet folgenders maßen :

"Einiges zur Antwort an Herrn Dr. Schüt.

"Es ift mir niemals eingefallen, zu läugnen, baß es unter ber mongolischen wie unter ber amerikanischen Menschenart vielsfache Barietäten mit hellerer ober bunklerer Haut, vollerem ober leichterem Bart zc. gebe. Wenn Herr Schüt S. 71 u. ff. ber von ihm angegriffenen Schrift mit Ausmerksamkeit gelesen, vielsleicht auch ben zweiten Band meiner "Naturgeschichte" verglichen und sich mit den Bedürsnissen ber heutigen Anthropologie verstraut gemacht hätte, so würde er gesehen haben, daß Alles, was

<sup>\*) &</sup>quot;Dr. Bogt ift Professor ber — Geologie in Genf!"

er über die Achnlichkeit zwischen Indianern, Chinesen, Polynessiern u. s. w. sagt, nur sehr unwesentliche Charaktere betrifft, Resultat oberklächlicher Anschauung, nicht tieser gehender Untersuchungen ist. — Erst wenn Herr Schütz solche feststehende Thatsachen über Schädelbau, Körperverhältnisse, Anatomie der Haut und des Innern beigebracht haben wird, wie sie der heutige Stand der Wissenschaft verlangt, erst dann kann er sordern, daß seine Ansichten auf gleiche Linie mit denen Morton's, Restine's u. A. gestellt werden, die Hunderte von Schädeln genau untersucht und verglichen haben. Dem Studengelehrten, der Kritik üben muß, werden die Schützsschaubtungen nur dann mehr gelten, als die Anderer, wenn sie das Gepräge wissenschaftlicher Forschung, das sie durchaus nicht haben, beutlicher zeigen.

"Gleiches Urtheil läßt sich über die Behauptung von Schütz fällen, daß die Indianersprachen mit denen der alten Welt ähnslich seien. Herr Dr. Schütz wird mir erlauben, Sprachsforschern wie Vater, Wilh. v. Humboldt, Gallatin und Duponce au mehr zu glauben, als ihm, obgleich jene nur Studengelehrte, er dagegen vielgereist ist; — ganz so, wie ich denjenigen Sprachsorschern, welche die Identität der indosgermanischen Sprachen wissenschen, die einzelne Zweige dieses Sprachstammes kennen, sprechen und sie so lange für verschieden halten müssen, die vergleichende, tieser gehende Forschungen angesstellt haben.

"Ich habe in ber That Diejenigen, welchen ich meine Notizen entnahm, ausgewählt, und mich wohl vor bem Fehler gehütet, kritiklos befähigten und unbefähigten Reisenben gleiche Bebeutung zu gönnen.

"Hinsichtlich ber Thierveränberungen sinb meine Gewährsmanner: D. Felix be Uzara, ber 13 Jahre im Gebiete bes Plata und Paraguah wohnte; Rengger, ber ein Menschenalter, wenn ich nicht irre, in Paraguah zubrachte; Roulin, ber 5 Jahre in Columbien hauste; — brei Männer, bie keinen Humbug machten, wenig mit ihren Reisen renommirten, aber gründlich, genau und treu beobachteten, so daß ihre Beobachtungen überall Bestätigung fanden. Die Notizen über die Kaßen und Schafe in Paraguah sind von Rengger entlehnt und werden badurch nicht entkräftet, daß die Kagen in Buenos-Ahres unverändert sind. Sonderbar, daß Herr Schüß, der nicht in Paraguah war, nichts besto weniger diese Angabe eines dort wohnenden Natursorschers für ein Mährchen erklärt.

"Die Rebaktion ber Allg. Ztg. wird mir erlauben, auch fernerhin zu behaupten, daß es nur noch verwilderte Pferde, aber teine "wilde Urrace" mehr gibt, selbst nicht in den asiatischen Steppen. Die verwilderten Pferde des Pampas haben allerdings, wie Azara sagt, weder die Größe, noch die Eleganz, noch die Kraft der andalusischen Rasse — sie haben aber so wenig "einen einzigen Charakterzug eingebüßt", daß aus diesen Mustangs durch nur sehr geringe Zucht und Pflege (und nicht durch Kreuzung) auf's Neue wieder jene trefslichen, den andalusischen gleichenden Rosse hervorgehen, welche das Entzücken Darwin's und anderer reisenden Pferdesenner machten. Die Berwilderung erzeugt in allen Climaten gleiche unwesentliche Beränderungen, ein Beweis, daß das struppige Haar, das plumpere Aussehen zc. nicht zu den wesentlichen Charakterzügen der Rasse gehören, die nicht eingebüßt wurden, da sie durch Pflege wieder erscheinen.

"Hinsichtlich ber Schweine bekenne ich einen lapsus calami, ber übrigens nehst vielen andern sinnentstellenden Satz und Drucksehlern schon in der eben erscheinenden zweiten Auflage bes Köhlerglaubens verbessert wurde\*). Der angegriffene Satz (S. 53, Köhlerglaube) sollte heißen: Die in Columbien verwilderzten Hausschweine sind alle schwarz geworden. Der Gewährssmann ist Roulin, bessen Beschreibung man im 6. Bande der Mem. des Savans étrangers nachlesen kann.

<sup>\*)</sup> Diese Berbefferung, die bei bem nöthig gewordenen rafchen Abbrude ber zweiten Auflage nur auf ber lesten Seite angezeigt werben tonnte, ift jest an ber betreffenden Stelle eingefügt worden.

"Die Bemerkungen bes Herrn Dr. Schütz über bie Danfee's beweisen wiederholt, dag ber Bielgereifte, trot seines Umherwanderns in Amerika, bennoch keinen Begriff hat von wefentlichen und unwesentlichen Charafteren, von tiefer gebenben Raffen = Unterschieden und oberflächlichen Mobificationen. Herr Schut wird fich vergebens abmuben, Beispiele ju geben, wie "Berr Wagner fagt freilich : ""Wir feben ich sie verlange. unter unfern Augen in einzelnen colonisirten Ländern physiognomische Gigenthumlichkeiten bei Menschen und Thieren entstehen, und beharrlich werben, welche, wenn auch nur entfernt, an die Raffenbilbung erinnern." Wir möchten wiffen, wo bies Herr Wagner bei Menschen gesehen hat? In welchen colonisirten Länbern er gesehen hat, prognathe Gesichtsbilbung in orthognathe übergeben ober umgekehrt — kurz, wo er ein einziges Beispiel gesehen hat, daß auch nur entfernt burch klimatische Einflüsse Schäbel = nub Zahnbilbung und bie übrigen wefentlichen Charaktere verändert wurden (Röhlerglaube S. 56, Anmerfung)."

"Souterre bei Genf, ben 3. April 1855.

C. Bogt."

Ich habe biese Entgegnung absichtlich so kurz als möglich gehalten, weil ich aus Erfahrung weiß, wie die Allgemeine Zeistung mit meinen Antworten wirthschaftet — hier dürfte aber der Ort sein, auf die Ausstellungen des Dr. Schütz noch des Breiteren einzugehen.

Die Beweise gegen eine Einwanderung der Indianer aus Assen nach Amerika und eine Umwandlung derselben durch das Klima beruhen auf der Berschiedenheit des Körper= und Schädel= baues, auf der Grund=Berschiedenheit der Sprachen, auf der Berschiedenheit der Ebensweise, auf der Unmöglichkeit des Hin= überkommens.

Herr Schütz behauptet die Möglichkeit der Ueberpflanzung, indem er die Ofter-Insel und die Sandwich-Inseln anführt. Alle zwischen Amerika und Asien gelegenen Inselgruppen aber, die als Brücken hätten bienen können, sind von Menschenskämmen

bewohnt, welche von ben amerikanischen, wie asiatischen (mongolifchen) Bölkerstämmen in gleichem Dage verschieben sind und als befondere Stammraffen anerkannt werben. Wollte man alfo bie Ueberwanderung burch biese Inseln annehmen, so müßten Malaben und Mongolen erst Bolbnesser und bann Indianer geworben sein - b. h. im Laufe ihrer, burch klimatische Ginfluffe bebingten Beranberungen brei verschiebene Raffen barge-Die Aehnlichkeit ber Bewohner ber Ofter=Insel ftellt haben. mit benen ber Marquesas, ber Sandwich : Insulaner mit benen ber übrigen Inseln beweift übrigens noch gar nicht gegen ihre Autochthonie; - so wenig als bie Aehnlichkeit ber Bechte im Rheingebiet mit benjenigen ber Donau beweift, bag biefe Fische von benfelben Urältern abstammen. Eine birecte Ueberpflanzung von der östlichen Kufte Afiens zur westlichen Rufte Amerika's während einer nieberen Culturftufe ift aber beshalb unmöglich. weil bie Seefahrer in armfeligen Canoes nur verhungert ankommen könnten - während einer höheren Culturstufe ber Nordaffaten, worauf herr Schüt hindeuten ju wollen scheint, ift biefe Uebermanberung beshalb unmöglich gewesen, weil Amerika jur Zeit ber Entbeckung von Millionen bevölfert mar, bie nicht in culturgeschichtlicher Zeit entstehen konnten, weil keine amerikanische Bölkerschaft ben Gebrauch ber Milch kannte, mahrend Chinesen, wie Japaner, Aleuten wie Curilen sie kennen und Thiere melten, und weil endlich bie Sprachen ganglich von Grund aus verschieben sind, und boch wohl nicht angenommen werben fann, bag bie Nachkommen einer in culturgeschichtlicher Zeit verschlagenen Familie von Japanern ober Chinesen ihre Sprache in mehre hunberte von Sprachen umgewandelt hatten, welche eine unendliche Verschiebenheit barbieten.

Die Behauptung bes Herrn Schütz, baß bie Indianersprachen mit einigen Sprachen ber alten Welt Aehnlichkeit haben, müßte in ganz anderer Weise gestützt werden, als durch einige Zahlennamen, deren Aehnlichkeit ohnehin sehr zweiselhaft und vielleicht nur zusällig sein dürfte. Die von mir angeführten Sprachforscher kommen alle darin überein, daß alle amerikanischen

Sprachen, vom Cap Horn bis nach Grönland, ein charakteriftiiches Organifationssthftem haben, bas Humbolbt Agglutination, Duponceau Polysynthese genannt hat und welches, wie humbolbt fagt, auch folden Indianern bas gegenseitige Berständniß erleichtert, welche Sprachen reben, die kein einziges gemeinsames Wort besiten. Gine wahrhaft indianische Urwald-Unbekanntschaft mit bem Stanbe ber Wissenschaft verräth aber Dr. Schüt, wenn er fagt : "bie bobere Bilbung einiger amerikanischen Bölker, ber Azteken, Quichuas und Chibchas ließe sich eben burch bie Einwanderung von Japanern, Chinesen, vielleicht auch von Hindu erklären". "Dak bie amerikanischen Sprachen verbienen, in eine eigene Rlaffe zusammengestellt zu werbenn, fagt Duponceau, nunterliegt keinem Zweifel. sind gerade das Gegentheil des Chinesischen, was von allen Sprachen, sowohl an Wörtern, als an grammatischen Formen am Mermsten ift, währenb an beiden die amerikanischen Sprachen die Reich= ften find. Diese zwei Arten von Sprachen fteben alfo, infoweit es ihre Organisation betrifft, in directem Contrast mitein= ander - "fie, bilben bie beiben Enben einer Stale ber menschlichen Ibiome." Und nun kommt biefer in ber weiten Indianerwelt umhertorkelnde Doktor und will, folcher Grundverschiedenheit ber Sprachen gegenüber, nicht nur bie Cultur einiger Indianerstämme, sondern auch die Bölfer selbst von Chinesen und Napanern ableiten! Die Culturvölker Amerika's sollen nach ber Ansicht bes Herrn Schütz eingewanderte Chine= fen fein, aus China ihre Cultur mitgebracht, aber ihre Sprache gänglich abgelegt und in ben entfernteften Gegensatz umgewandelt haben! Man mag ermessen, zu welchen Quersprüngen ein Behirn fähig ift, welches solche abenteuerliche Schlüsse für mög= lich bält.

Wieberholt und nachbrücklich muß ich aber in Betreff ber Beränderungen, ber Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten ber Bölskerstämme bitten, mich und Andere mit in die Luft gestellten Behauptungen verschonen zu wollen, die ganz ber Kindheit ber

Wiffenschaft angehören und gerade so viel Werth baben, als bie entgegenstehenden von anderen Reisenben. Dabin gehört bie frappante Aehnlichkeit eines Zambofohnes mit einem Ranatas, bie Aehnlichkeit ber Apache's mit ben Chinesen, ber Maporuna's Alle biefe Aehnlichkeiten find von Herrn Dr. mit benfelben. Schüt aus ber Erinnerung abgeleitet - er hatte bie abnlichen Individuen nicht unmittelbar zur Bergleichung nebeneinander, sonbern vermuthlich lagen Jahre und Monate zwischen ber Un-Die Erinnerung haftet immer nur an einzelnen, oft sehr untergeordneten Merkmalen, und nur bie unmittelbare Bergleichung kann sichere Anhaltspunkte gewähren. Aber selbst wenn herr Schut eine folche batte anstellen können, fo mare fie nur von fehr untergeordnetem Belang, ba, wie ichon bemerkt, bieser herr gar keinen Begriff bavon hat, worauf es bei einer solchen Bergleichung ankommt.

Herr Schütz ist überzeugt, daß ich einen maskirten Apachen für einen Chinesen halten würde. Abgesehen davon, daß die Probe erst angestellt werden müßte, will ich dem Bielgereisten nur eine bekannte Geschichte in's Gedächtniß rusen. Buffon hielt einen rasirten Bär, dem der betrügerische Besitzer die Zähne ausgebrochen hatte, für ein Faulthier, dis Daubenton (wenn ich nicht irre) die Maskerade entdeckte. Der Bär blieb trot der Verkleidung und trot dem Irrthume Buffon's ein Bär. Selbst ein Irrthum von meiner Seite, durch dußerliche, obersstächliche Achnlichseit veranlaßt, würde den Apachen noch nicht zum Mongolen machen.

Die Bemerkungen bes Herrn Schüt über Neger, Deutsche und Pankee's in Amerika beweisen, wie ich schon in meiner kurzen Entgegnung bemerkte, gar nichts gegen meine Behauptung, baß Rassen-Unterschiebe sich nirgends durch klimatische Einflüsse erzeugt hätten. Die Kennzeichen des Eingewanderten in Amerika sind so geringfügig, so sehr von der Lebensweise abhängig und so schnell ausgebildet, um nachher stationär zu bleiben, daß man nicht einmal entsernt eine Beränderung nachweisen kann, deren Größe nur benjenigen Unterschieden gleichkäme, welche sich z. B.

bei verschiedenen germanischen Stämmen erkennen lassen. Bon biesen geringfügigen Stamm-Unterschieden bis zu den Unterschieden der Rassen und Arten des Menschengeschlechtes ist aber ein weiter Schritt, der noch nirgends gemacht worden ist.

Inbessen führt mich biese Schut'iche Behauptung auf ein weiteres Felb, welches jest erft mit wiffenschaftlicher Schärfe vom statistischen Standpunkte aus bearbeitet wird — ich meine bie Frage von ber Acclimatisation. Die Sterblichkeit bes brittischen Beeres in außereuropäischen ganbern, bie Mortalität in Algerien hat die Aufmerksamkeit auf diese Frage gelenkt, die besonders von Dr. Baubin in Paris und &. Rolb von Speper, jest in Zürich, näher behandelt wurde. (S. bes Letteren Auffat in ben Berhandlungen ber schweizerischen gemeinnützigen Besellschaft 21. Theil, S. 180.) Die Hauptsätze, welche aus ben bisherigen Untersuchungen hervorgeben, laufen barauf hinaus, baß Bölkerstämme sich nur in analogen Klimaten wirklich einheimisch machen können; daß in sehr verschiebenen Rlimaten bie Sterblichkeit sich nicht bei langerem Aufenthalte verminbert, fonbern vermehrt, und bag fie befonbere bei ben Rinbern ber Gingewanderten in fo furchtbarem Mage zunimmt, daß diese so zu fagen unrettbar verloren find. Die einzige Art von Acclimatis fation, welche wir, wenn auch in febr beschränktem Dage, gelingen seben, beruht barauf, daß ber Eingewanderte auf Rosten einer autochthonen Rasse, beren herr er wird, sich ben verberb= lichen Ginfluffen bes Klima's fo viel als möglich entzieht. sehen wir benn, daß die Einwanderer, welche burch ihre Arbeit leben muffen, nur in analogen Klimaten sich wohl befinden (Nord-Curopäer in Nord-Amerika, Romanen im Orient, Neger in Subamerita, Ruli's in ben Colonieen), bag aber in fublichen Klimaten (mit Ausnahme ber Gebirge, wo bie Sohe wieber ein gemäßigtes Rlima herstellt) ber arbeitenbe Guropäer zu Grunde geben muß, entweder felbst ober in seinen Rachkommen, wenn biese sich nicht mit ber autochthonen Rasse vermischen. mischung und herrschaft (Engländer in Indien; Spanier und Portugiesen in Subamerika) fegen aber ftete bie bem

ì

Boben ursprünglich angehörige eingeborene Raffe voraus, ohne beren Hülfe ber Einwanderer zu Grunde gehen müßte.

Worauf aber beruht die Theorie der Einpaarler? Auf der Annahme, daß die Nachkommen eines Elternpaares in allen Klimaten, am Pol wie am Aequator, gleich gut gedeihen — eine Annahme, die, wie man sieht, durch alle statistischen Thatsachen Lügen gestraft wird. Diese biblische Theorie beruht auf der Annahme, daß die Einwanderer in andere Klimate auch ohne Beihülse einer autochthonen Rasse (die nicht vorhanden sein konnte, da sie ja die ersten Wenschen des Landes waren) sich hätten heimisch machen und vermehren können — die statistisch erhobene Thatsache straft auch diese Annahme Lügen. Man sieht, überall wo die exacte Wissenschaft auch nur einen Strahl ihres Lichtes hinwersen kann, muß der alte mosaische, im Laufe von Jahrhunderten gewachsene Irrwahn weichen.

Rehren wir inbeg zu Berrn Dr. Schütz und seinen Ginwendungen gurud. Im Gifer seines Wiberspruches hat ber Reisenbe wohl nicht bemerkt, daß alle jene Beobachtungen, die er über nahe wohnenbe und boch fehr verschiedene Indianerstämme Nord = und Süb-Amerika's beibringt, nur Wasser auf meine Mühle find? Baren bie klimatischen Ginflusse so bebeutenb. überwögen sie so sehr bie ursprüngliche Rassen-Anlage, könnten fie biefelbe gang verbrängen, ben Reger jum Europäer, ben Mongolen jum Indianer machen, fo waren folche Berschiebenbeiten, wie Dr. Schut fie bei gang nabe in bemfelben Klima wohnenben Stämmen finbet, ja platterbings unmöglich. Das Rlima mußte bier nivellirend einen gemeinfamen Stempel ben Bölkerschaften aufgebrückt haben! Wenn aber ber Ficuna schwarzbraun, ber 50 Stunden bavon wohnende Mahoruna hellgelb ist, so geht eben baraus klar ber Schluß hervor, bag bas Rlima eben keinen Ginfluß auf bie Rörperbilbung bes Menschen hat, ober boch nur einen fo geringen, bag nicht einmal bie Sautfarbe baburch genähert wird. Zum Belege für biefe, auch burch bie Resultate ber THE PUBLIC LIER A

Untersuchungen über die Acclimatisationsfrage gestützte Behauptung kann man übrigens auch noch die Juden anführen, die trot tausendjähriger Zerstreuung über einen großen Theil der Erde bennoch ihre Stammes = Charaktere unverändert beibehalten haben — Charaktere, welche doch weit geringer sind, weit wenisger tief greisen, als Rassen-Unterschiede.

Alles, was also Dr. Schüt in Beziehung auf ben Mensichen beigebracht hat, ift entweber nachweisbar unrichtig, ober falsch aufgefaßt, ober ungenügend untersucht, ober endlich eine Stütze meiner, von ihm angegriffenen Sätze.

Ich komme nun zu ben wenigen Beobachtungen über bie Thiere. Auch hier hat Dr. Schütz nicht bemerkt, daß basjenige, was er über die Nicht-Beränderung der Schweine, Schafe und Raten in Sub-Amerika sagt, meinen Ansichten über bie Unmöglichkeit ber Beränderung ber Art-Charaftere burch klimatische Einfluffe eine neue Stute verleihen murbe. In der That, wenn biese Thiere sich in Süb-Amerika gar nicht verändert hätten, wie Dr. Schüt will, fo ware man ja gerechtfertigt, bie Behauptung aufzustellen : Selbst bei ben Thieren erzeugt bas Klima keine Beränberung! und ber analoge Schluß auf ben Menschen erhielte baburch nur eine noch größere Kraft. es Herrn Schut gelingen konnte, meinen Jrrthumern gegenüber seine Behauptungen siegreich zu beweisen — kein Mensch wäre barüber glücklicher, als ich selbst! Leiber aber sehe ich mich genöthigt, boch einige biefer Beränderungen noch anzunehmen, wenn gleich immer mehr und mehr in mir bie Ansicht fich befestigt, bag bie sogenannten klimatischen Beränderungen ber Thiere jum größten Theile allen Klimaten gemeinsame Berwilberungs-Beränberungen fein bürften.

Ueber bie Kagen und Schafe in Paraguah (und nur von biefen habe ich gesprochen) wüßte ich ben Rengger'schen Beobachtungen Nichts zuzufügen. Wenn Herr Dr. Schütz sich einmal bie Zeit nehmen wird, trotz seiner Berachtung ber Stubengeschrten ein Buch zu lesen, so wird er sich aus bem Rengger'schen, anerkannt classischen Werkchen über bie

Sängethiere in Paragnah überzeugen können, daß berjenige, welcher Biel gesehen, doch nicht Alles gesehen hat, und daß es besonders dann übel ansteht, zu spotten, wenn man sich lediglich auf eigene Erfahrung stützen will und doch keine Spur von Erfahrung hinter sich hat.

Des Schreibsehlers, wodurch die von Roulin beschriebenen verwilderten Schweine über ganz Südamerika ausgebreitet wurden, habe ich schon oben erwähnt. Meine Entsernung vom Druckorte und die Beeiligung des Druckes, die keine Revision zuließ, mögen noch viele Fehler der ersten Auslage entschuldigen, die jest verbessert wurden. Roulin untersuchte die verwilderten Schweine (Cochons marrons, wie er sie nennt) in den im Osten der Cordislere der Andes gelegenen Llanos auf dem linken Ufer des Meta. Er gibt an, daß die Schweine, die man aus den Thälern von Tocahma, Cundah, Melgar zc. nach Bogota bringt, sich ebenso verhalten, und beschreibt sie mit folgenden Worten:

"In ben Wälbern irrend haben biese Thiere alle Zeichen ber Zähmung verloren: Die Ohren haben sich gestreckt, ber Kopf ist breiter, im oberen Theile höher geworden; die Farbe ist constant und vollkommen schwarz. Die jüngeren Thiere tragen auf einem weniger dunklen Felle braune Streisen wie die Frischlinge."

Roulin citirt bann noch bie Beschreibung ber verwilberten Schweine auf ben französischen Inseln, welche ber Pater Labat gegeben und die mit der seinigen übereinstimmt, und bekämpft die Ansicht des Letzteren, daß nur die spanischen Schweine aus der Gegend von Cadix, nicht aber die aus Frankreich eingessührten, eine solche verwilderte Rasse erzeugen könnten. Azarastand im Glauben, Pater Labat habe von großen Pekari's sprechen wollen. "Azara", sagt Roulin bei dieser Gelegensheit, "begeht hier, wie manchmal, den Fehler, das, was er in Paraguah beodachtet hat, auf ganz Amerika ausbehnen zu wollen. In Paraguah sind die Schweine weiß wie in Aragonien und Azara schließt daraus, daß die schwarzen verwilderten Schweine

ber Antillen nicht von spanischen Schweinen abstammen könnten." Herr Schütz mag baraus sich wieder zu künstiger Benutzung abnehmen, daß im kleinen Paraguah, wo er nicht war, doch manches anders sein kann, als in andern Theilen Südamerika's, wo er war, und daß man auch den umgekehrten Azara'schen Fehler nicht begehen darf, nämlich das auf Paraguah ausdehnen zu wollen, was man in andern Theilen Südamerika's gesehen hat.

"Die einzigen, ben französischen ähnlichen Hausschweine in Columbien, sagt Roulin, sind erst seit etwa zwanzig Jahren eingeführt worden, und zwar nicht aus Europa, sondern aus den vereinigten Staaten Nordamerika's."

Bon ben Schafen in ben heißen Thälern Columbiens, be- sonbers am Meta, sagt Roulin folgenbes :

"Die Wolle wächst bei ben Lämmern etwa wie in ben gemäßigten Ländern; werden die Lämmer, wenn die Wolle eine gewisse Länge erreicht hat, geschoren, so wächst sie wie gewöhnslich nach. Läßt man aber die günstige Zeit verstreichen, so wird die Wolle dick, verfilzt sich und fällt in Stücken ab, unter welchen nicht junge Wolle, nicht eine nachte, kränkliche Haut, sons dern ein kurzes, glänzendes, wohlanliegendes Haar hervorkommt, sehr ähnlich demjenigen der Ziege in unsern Klimaten." Wenn Herr Schütz Ziegenhaar Wolle nennt, so ist das freilich nicht meine Schuld.

Hinsichtlich ber Pferbe, welche auch ber Weisheit ber Allg. Z. sogar Gelegenheit zu einer Anmerkung gegeben haben, wünsche ich zuerst ben von mir geschriebenen Satz herzustellen. Er lautet — "noch weniger (hat sich veränbert) bas Pferb, bas trotz ber Wilbheit, in welcher sich manche Heerben befinden, keinen einzigen Charakterzug eingebüßt hat und noch ganz bem anbalusischen Rosse gleicht."

Zuerft die Bemerkung, daß das in den Platastaaten gezüchtete und in Ställen gepflegte Roß noch ganz dem andalusischen gleicht — ein Widerspruch hiergegen wird wohl nicht erhoben werden. Bei fortbauernder Pflege, wie sie das Pferd auch in Andalusien erhält, also unter gleichen Bebingungen, übt bemnach bas Alima gar keinen Gin-fluß aus.

Bie verhält es sich nun mit ben verwilberten Pferben, ben Mustangs? Ich lasse meine Gewährsmänner, langjährige Bewohner ber betreffenben Gegenben, sprechen.

Azara. "Obgleich sie von ber andalusischen Rasse stammen, haben sie boch weber ihre Größe, noch ihre Eleganz, Kraft und Behendigkeit. Ich schreibe diese Verschiedenheit der Auswahl der Zuchthengste zu, die in Amerika nicht Statt sindet. . . . . Alle sind kastanienbraun, während die Hauspferde verschiedene Farben haben. Man könnte daraus den Schluß ziehen, die primitive Urrasse des Pferdes sei braun gewesen und die braunen Pferde seien die besten." (Azara, Voyages, Tom. I, S. 372 und 374).

"Die Bewegungen bieser Thiere sind schön, besonders die bes anführenden Hengstes; aber ihre Gestalten, obgleich nicht schwerfällig, sind doch auch nicht elegant. In den Hatos der Alanos überläßt man die Pferde ganz sich selbst, nur von Zeit zu Zeit treibt man sie zusammen, um ihre gänzliche Berwilderung zu verhüten, die Fliegenlarden abzunehmen und die Füllen zu zeichnen. In Folge dieses unabhängigen Lebens erscheint wieder ein Charakter der ungezähmten Rasse, nämlich die gleiche Farde; das Kastaniendraun herrscht nicht allein vor, sondern ist sast die einzige Farde. Ich vermuthe indes, das Gleiches in Spanien bei denjenigen Pferden vorkömmt, die man in den Bergen umherirren läßt (cadallos cerreros); denn in den Panischen Sprüchwörtern wird das Pferd häusig mit dem Namen Brauner (el dayo), der Esel mit dem Namen Grauer (rucio) bezeichnet."

"In den kleinen Hatos auf den Plateaux der Cordillere läßt sich die Wirkung der Zucht schon mehr spüren. Die Farben sind mannichfaltiger, die Größe mehr wechselnd, d. h. man findet viele kleinere und einige größere; indeß gehen wenige über die mittlere Größe hinaus. So lange diese Pferde im Freien leben, ist ihr Haar dicht und lang; aber

einige Monate im Stall reichen hin, um ihnen ein glänzendes, kurzes Haar wieder zu geben. Uebrigens erneuert man die Rasse beständig durch Zuchthengste, die man aus den heißeren Gegenden, besonders aus dem Caucathale bezieht. In Besitzungen, wo man dies vernachlässigt hatte, schienen mir die Pferde weit kleiner, obgleich die Weiden einen vorzüglichen Ruf hatten; das Haar dieser Thiere war so lang geworden, daß es sie förmlich entstellte; aber in Beziehung auf ihre nüglichen Eigenschaften hatten sie wenig verloren, ja die Pferde einzelner Distrikte waren bekannt wegen ihrer Schnelligkeit." (Roulin, l. c. S. 336).

In allen Gegenben, in allen Klimaten, welche bas Pferb bewohnen kann, ist die Fortbauer ber eblen Rasse nur burch unausgesetzte Zucht und Pflege zu erhalten; Arabien wie Andalusien, England wie Holstein, Ungarn wie die Tartarei, Amerika wie Europa, haben nur um biefen Breis eble Raffe. Pflege, ohne Auswahl ber Zuchtthiere finkt bas Pferb, gehöre es an welcher Raffe es wolle, zum Ackergaul und enblich zum Muftang berab. Den halb und ganz verwilberten Bferben, mogen wir sie nun finden, wo es auch immer fein mag, früher in Sarbinien (Araber), jest in Ungarn, ben weiten Gbenen Sub-Ruglands, Afiens (Tartaren), Afrika's ober Amerika's (Berber ober Andalufier), find besonders drei Charaktere gemein : geringere Größe, bichteres, langes und struppiges Haar, einförmige Färbung. Aber biefe Beränderungen, bie bei ber Berwilderung überall in gleicher Weise, also nicht burch klimatischen Einfluß, sonbern nur burch bas Leben im Naturzustande sich hervorbilden, beschlagen die Unterschiede der Bferderaffen burchaus gar nicht und werben einzig burch Zucht und Bflege wieber aufgehoben. Gin Baar Monate im Stall genügen jur Streckung und Glättung ber Haare - ein Paar Generationen mit Auswahl ber schönsten Individuen zur Fortzucht stellen die Größe und Vielfältigkeit in ben Farben ber eblen Raffen wieber ber. Das eble Rog ift überall ein Runft= probuct, und wenn Berr Schüt meint, es gabe in Andalusien

nur eble Anbalusier, so ware er eben so im Irrthume, wie ber Philister, ber meint, in Arabien gabe es nur eble Araber. Die Aristofratie ist unter ben Pferben sogar weit weniger zahlreich, als in vielen menschlichen Staaten — sobalb fie aber, auf tunftlichem Wege, aus der Masse hervorgebildet wird, so bringt sie jene Nuancen mit sich, die der Rasse angehören — das ungarische und bas ruffische Steppenpferd liefert bas eble tartarische Rof. wie das Bampas-Bferd ben edlen Andalusier. 3ch habe nirgends gefagt, daß die Mustangs ber Pampas ben eblen Anbalusiern gleichen; bie eblen, gezüchteten Pampas-Roffe gleichen ben eblen Andalusiern — die Pampas = Mustangs vielleicht den Cavallos cerreros — aus bem verwilberten Pferbe wird burch Zucht und Bflege bas eble; — ber Sat, ben ich ausgesprochen : bas Pferb hat burch bas Klima in Südamerika keinen einzigen Charakterzug eingebüßt, bleibt alfo ganz fo steben, wie ich ihn furz hinstellte.

So viel über bie Schütz'schen Ausstellungen. Am Enbe seines Aufsates wird bieser Herr gar poetisch; — wollte ich ihm mit gleicher Münze heimzahlen, so könnte ich sagen, daß mir bei Lesung seiner Darstellung gar oft das alte Kinderlied einfiel:

Es flog ein Ganferich über ben Rhein, Und tam als Gagat wieber heim!

Nach ber Weise ber Pfäfflein, die geschwind nach dem Tode mit Weihwebel und Weihwasser noch die Frömmigkeit eines Berstorbenen zu retten suchen, hat Herr R. Wagner auch die kaum erkaltete Leiche des großen Göttinger Mathematikers Gauß benutzt, um einige mit sauren Anspielungen versetzte fromme Saalbaderei in der Allgemeinen Zeitung zu ergießen. Wagner erzählt dort von frommen und christlichen Gesprächen, die er mit dem großen Mathematiker gehabt haben will, Gesprächen über Bibel und Gesangbuch, Unsterblichkeit der Seele und Christensthum, und vergißt dabei nicht zu bemerken, daß dem deistischen Gauß der neuere, mit so viel Aufgeblasenheit in die Welt trestende Materialismus ein Gräuel gewesen sei. Herr Wagner

schrieb bies wahrscheinlich noch, wie Einer meiner Freunde sich ausbrückte, in der Unschuld Flügelkleibe, ehe ihm meine Streitschrift bekannt geworden war — der Aufsat trägt wirklich das Gepräge innerer Befriedigung an den eigenen Erfindungen. Mänchhausen, nach Erzählung einer Geschichte, muß etwa in solcher Weise die Zufriedenheit mit sich felbst gezeigt haben.

Welche Ansichten Gauß hatte, weiß ich nicht, und ich kann gerade nicht sagen, daß ich ein besonderes Interesse dafür hätte, dies zu wissen; — als Newton alt wurde, schrieb er Bücher über die Apokalhpse und verbrannte seine mathematischen Abhandlungen — warum hätte Gauß nicht ähnliches Schicksalbaben können?

Aber Gauß hatte bies traurige Schickfal ber mit bem Alter oft vorkommenben Berödung ber Gehirnes nicht, wie bies aus einem Briefe hervorgeht, ben ich aus Göttingen erhielt und ber zugleich einiges Licht auf Wagner's Verhältniß zu bem Verstorbenen wirft.

"Warum ist Wagner", sagt mein Correspondent, "nicht bei Gauß' Ledzeiten aufgetreten und hat ihn als einen pietistischen Collegen bekannt gemacht? Gauß soll, wie Radowitz, in Bibel und Gesangbuch gelesen haben, derselbe Gauß, welcher eigenhändig unter sein auf unser Literarisches Museum vor aller Welt Augen ausgehängtes Porträt seinen Wahlspruch schrieb, der lautet, wie folgt:

Thou nature are my goddess, to thy laws my services are bound ! (Du, Ratur, bift meine Göttin, Deinen Gefegen find meine Dienfte geweißt!)

"Zubem kann ich Ihnen mittheilen, daß Gauß geäußert hat, es thue ihm sehr leid, in der Höflichkeit des Conversationstones dem Wagner, der ihm immer mit seinen Ansichten zussetz, eine Art Zugeständniß gemacht zu haben. Sie wissen ja wohl, wie man so thut, wenn man einen zudringlichen Menschen gerne loswerden möchte, so in der Höflichkeit der Conversation sagt man dann Ja! Ja! zu Dingen, die man dann doch nicht billigt und wosür man lieder den zudringlichen Collegen zur Thüre hinaus werfen möchte, wenn es der Anstand erlaubte.

Ferner kann ich Ihnen mittheilen, baß Gauß einen Widerwillen gegen Wagner gefaßt hatte und ihn in ben letzten Wochen ber Krankheit gar nicht vorließ, so sehr sich Wagner auch barum bemühte."

In berfelben Nummer 88 ber Allg. Z., in welcher ber Schütz'sche Auffatz sich findet, brachte auch Herr Wagner folgende Erklärung:

"Auf bie gegen meinen Namen und meine Ehre gerichtete Schmähschrift von Carl Bogt werbe ich nichts erwiebern. Alle barinnen vorgebrachten Thatsachen sinb ent= weber entstellt und verdrebt ober völlig unwahr. Nur gegen einen Bunkt, ben Vorwurf eines literarischen Diebstable betreffend, möge Folgenbes gesagt sein. Ueber die Ent= bedung ber Tastförperchen, welche ich stets als eine von mir und Meigner gemeinschaftlich gemachte betrachtet habe und betrachten werbe, ist von mir im vorigen Sommer eine historische Darstellung in meinen neurologischen Untersuchungen S. 128 erschienen, welche Bogt bekannt sehn mußte, aber offenbar abfictlich von ihm ignorirt worden ift. Die beiben Mittheilungen von Siebold und Rölliker, auf welche fich Bogt allein ftütt, beruhen felbst auf irrigen Anschauungen, worüber beibe hochgeachtete Männer mir schon im vorigen Jahre brieflich ihr Bedauern ausgesprochen haben, mas fie gelegentlich öffentlich zu bekennen wohl keinen Anftand nehmen werben.

"Göttingen, ben 21. März 1855.

Rubolph Wagner."

Wenn man Nichts antworten kann, antwortet man am besten auf biese Art.

Die von Herrn Wagner citirte historische Darstellung ber Entbedung ber Tastkörperchen habe ich nicht gelesen, obgleich ich andere Stellen aus ben "Neurologischen Untersuchungen" wörtlich citirt habe. Ein Freund schickte mir biese Stellen in Abschrift mit ber Bemerkung zu, er wolle mir ben Ankauf

bieses Buches ersparen, bas er sich leiber! habe anschaffen mussen. Die "gelegentlichen" berichtigenden Aeußerungen von Siebold und Kölliker werden wir erwarten; bis dahin brauchen wir nichts zu ändern.

Die Wagner'sche Abläugnung ber von mir gegebenen Thatsachen aber kann ich einfach mit folgender, geschichtlicher Anekbote beantworten.

Dupont be l'Eure, ber im Beginne ber Juli-Revolution an die Aufrichtigkeit Ludwig Philipp's glaubte, hielt diesem später einige Thatsachen vor, die den Charakter des Bürgerkönigs in ein übles Licht setzen. Ludwig Philipp läugnete — Dupont beharrte. "Sie lügen!", rief endlich der König im Zorne. "Sire", antwortete Dupont, "wenn Dupont Ja! sagt und Ludwig Philipp Nein!, so weiß Frankreich, wer von beiden geslogen hat"!

Lanbhaus Souterre bei Genf, ben 5. April 1855.

C. Vogt.

## Borwort zur britten Anflage.

Die Nothwendigkeit, ben überhäuften Nachfragen zu genügen, bedingt eine schnelle Wiederholung ber Auflagen. Fast bedauern muß ich biesen Umstand, ba einestheils manche Buntte, bie ich in biefem Schriftchen nur anbeutenb berühren konnte, weiter ausgeführt zu werben verbienten und anberseits bie Wegner einläglichere Berücksichtigung finden könnten, wenn es mir erlaubt ware, mehr Zeit auf die Beantwortung ihrer Ginwendungen zu verwenden. Bielleicht bleibt mir indessen nach Ueberstehung biefer Sturm= und Drangperiode bie Mufe, in ausführlicher Besprechung namentlich biejenigen Bunfte zu erörtern, welche für bas größere Bublikum von Interesse sein burften, so bag ich mich hier begnügen fann, bie unmittelbaren Angriffe furz abzuwehren, die ich mir in neuefter Zeit zugezogen. Diese reduciren fich benn wesentlich auf einen Angriff bes Herrn Anbreas Bagner in München, ber in Nr. 108 ber Allgemeinen Zeitung fich als Vortämpfer seines Namensvetters aufwirft und einstweilen mit mächtigen Trompetenstößen meine unfehlbare Bernichtung in einem Schriftchen anfündigt, bas bemnächst erscheinen Welch' unbeimliches Gefühl, unter bem Fallbeile einer Buillotine ju liegen, felbft wenn ein Bagner biefelbe conftruirt batte! Möge Anbreas aus driftlicher Erbarmung biefe Qual feines Schlachtopfers abfürzen. Aber ber gelehrte Berr braucht, wie es scheint, viel Zeit, um aus Miffioneblättern und ahnlicher Literatur feine Waffen gegen mich ju schmicben, und so werbe

ich mich wohl einstweilen mit bemjenigen begnügen müssen, was er vorläufig der Welt mitgetheilt hat.

Unbreas betitelt feinen Auffat : "Bur Bertheibigung bes herrn Dr. Schutz gegen herrn Brofessor C. Bogtu; - er erklärt, bag biefer Dr. Schüt ihm perfonlich unbekannt fei, baß er aber auf seinen vielfältigen Reisen sehr richtig beobachtet habe und gang vollkommen gegen mich im Rechte fei. Ich habe ebenfalls nicht bie Ehre, biesen Herrn persönlich zu kennen; er= haltenen Nachrichten zu Folge ist ber Schreiber jenes Auffatzes aber ein herr Damian von Schut, ben bie Rebaction ber Allgemeinen Zeitung, vielleicht in ber Erwartung, bag ber Titel einen Gindruck machen moge, ohne Weiteres jum Doctor ftem= pelte. Herr von Schütz reifte, fo berichtet man mir, im Auftrage bes selig entschlafenen Abelsvereines, ber bas beutsche Keubalwesen nach Amerika überpflanzen wollte, nach Texas, fand bie bortige Colonie im Buftanbe ber Auflösung und benutte bann bie ihm geworbene Muse, in verschiebenen Theilen ber westlichen Salbfugel umberzuschweifen und in ben Sclavenstaaten bie Grundlage ber gesellschaftlichen Ordnung, bes Gigenthumes und ber Familie zu studiren. Nun werbe ich wahrlich ber Letzte fein, ber in einem Doctorbiplome ein Zeichen wiffenschaftlicher Befähigung erblickt; — bie Zeit, welche ich auf beutschen Universitäten zubrachte und bie genauere Ginsicht in bas Treiben berselben, haben mich barüber eines Besseren belehrt. Aber ich weiß boch auch, daß man noch vielen Leuten mit einem Dr. vor bem Namen gber einem Professor hintenbrein mehr imponirt, als es nöthig ware. So moge benn ber gewiß ohne Wiffen und Willen ber Redaction ber Allgemeinen Zeitung in bie Welt gesandte Frrthum, ber unterbessen wohl hatte berichtigt werben können, hier wenigstens ju fünftiger Benutung bes Berrn An-Die Beobachtungen, bie Herr breas aufgeklärt werben. Damian von Schut, Freiherr von und zu Solzhaufen, bei seiner Rückfehr nach Peru, wo er, wie ich höre, eine Regierungestelle bekleibet, anstellen wird, werben burch biefe Berichtigung an innerem Werthe weber gewinnen, noch verlieren.

Was nun die Ausstellungen des Herrn Andreas Wagner selbst betrifft, so habe ich auf diese in folgender Weise durch die Allgemeine Zeitung geantwortet:

"Bur Abfertigung des Hrn. Andreas Wagner in München.
"Die in Nr. 108 bieser Zeitung enthaltene Kapuzinade des Herrn Andreas Wagner in München ist nur ein wiederge-fänter Auszug aus einer langen Reihe von Schimpfereien und Gemeinplätzen, die dieser Herr vor längerer Zeit in einem obseuren gelehrten Winkelblatte veröffentlichte. Andreas mag sich wohl in einem Saze meiner Antrittsrede in Gießen erkannt haben, der folgendermaßen lautete: ""Es kam die goldene Zeit der Specieskenner, dieser öben Registratoren der Wissenschaft, die trocken waren, wie die Bälge, an denen sie ihren Scharfsinn übten; deren höchstes Glück darin bestand, eine neue Art ent-

"Wenn bieser Wagner Nr. 2 sagt, ""ich habe burch Entstellung, Berbrehung ober verläumberische Erfindung von Thatsachen die Shre eines in der Wissenschaft hochgestellten Mannes bestecktu" (Was weiß denn Er davon?), so sei ihm einsach erwiedert, daß ich nur eine Selbstbesteckung ans Licht gezogen und an den Pranger gestellt habe; daß die Beweise für das von mir Gesagte in meinem Schristchen niedergelegt sind und daß diese Beweise durch das Gequicke einiger lichtscheuen Fledermäuse nicht umgestoßen werden können.

bectt, ihr höchster Ruhm, sie beschrieben zu haben."

"Daß ich biesen ober jenen reisenben Bickelhäring, ber nebenbei auch einmal im Borübergehen einige Menschenrassen gesehen hat, nicht besonders berücksichtigt habe, kann nur einen Menschen verwundern, der keinen Unterschied zwischen einem Druckbogen und einem Bande zu machen weiß. Bände wären nöthig gewesen, um die ganze Literatur zu beherrschen. Aber nur der platte Unverstand kann zur Entscheidung der Frage: Ob die Menschenarten Resultate klimatischer Einslüsse auf die Abkömmlinge eines Paares sein können?" die Weber'schen Darstellungen einzelner, ausnahmsweise mißgesormter Europäerschäbel herbeiziehen, die diesen oder jenen Rassenschafeln ähneln.

Dieß werbe ich bann im Einzelnen nachweisen, wenn Herr Anbreas seine Broschüre vollendet haben wird, von deren In-halte der barocke Titel einen anlockenden Borgeschmack gibt. Erfreut wäre ich, wenn dieser Wagner'sche Homunculus bald bas Licht der Welt erblickte — vielleicht könnte ich dann eine dritte Auflage meines Schriftchens den beiden Diosturen, Rubolph und Andreas, widmen.

"Landhaus Souterre bei Genf, ben 24. April 1855.

C. Bogt."

Bur Erläuterung biefer Abfertigung biene noch Folgenbes. Bor zwei Rahren schon erließ Unbreas in ben Gelehrten Unzeigen ber baberischen Acabemie ber Wissenschaften Rr. 43-47 vom April 1853 eine Reibe von Recensionen, die neben meinen "Boologischen Briefen" und meinen "Bilbern aus bem Thierleben" auch die "Anatomisch=physiologische Uebersicht des Thier= reiches von Bergmann und Leudart" und "Otto Röftlin's Gott in ber Natur" behandelten. Bier gerieth Unbreas gang außer fich über meine geringe Ansicht von bem Werthe ber ethnologischen Studien ber Miffionare; er erklärte bas Bafeler Missionsblatt für eine ber wichtigften wissenschaftlichen Quellen, und indem er einige untergeordnete Jrrthumer berichtigte, bie ju ben Hauptergebniffen burchaus in keiner Beziehung fteben, im Uebrigen aber meine Bearbeitung ber Naturgeschichte "flar, übersichtlich, gut geordnet, lebendig gehalten und gut niebergeschrieben" fant, indem er zugestehen mußte, bag ich "in ber Hauptsache meine Aufgabe in gelungener Beise gelöst" habe, und bag mein Buch "zum Unterricht und Studium empfehlenswerth" sei, schleppte er namentlich über meine physiologischen Ansichten einen folden Buft von Schimpfworten und Donnerphrasen herbei, daß ich in dieser Beziehung die Reichhaltigkeit bes Unbreas'ichen Wörterbuches bewunderte. Die Unbreas'sche Galle mag sich seit jener Zeit besonders beshalb angehäuft baben, weil ich biesem Ausbruche burchaus feine weitere Berudsichtigung schenkte; benn ber Standpunkt, welchen Better Anbreas einnahm, mar fo fehr mit bemjenigen Better Rubolpb's

ibentisch, daß ich vollsommen der Meinung hätte sein können, Andreas sei nur der Schreiber von Rudolph. Andreas jubelte, daß Rudolph mir in der Allgemeinen Zeitung eine "Absertigung habe angedeihen lassen, die ein Meisterstück in ihrer Art sei, namentlich auch durch die Weise, wie sie mir zeige, daß die wissenschaftliche Grundlage meiner materialistischen Doctrinen ein completer Unsinn sein"; — er schwor hoch und theuer, daß "Rudolph Wagner und Lotze das Centrum meiner speculativen Demonstrationen vollständig gesprengt" und mir nachgewiesen hätten, daß ich gerade in der Hauptsache auf einen neclatanten Unsinn gerathen" sei, und er resumirte seine Meinung in folgendem Sate:

"Bogt's Bilber aus bem Thierleben sind ein unauslöschlicher Schandsleck in ber zoologischen Literatur, und wir Naturforscher müßten befürchten, vor ber ganzen gebildeten Welt in ben übelsten Ruf zu gerathen, wenn wir nicht gegen ein Buch von solcher Frivolität und Gemeinheit unsere vollste Entrüstung und Indignation aussprechen würden."

"Bon bem Gifthanche", fährt Andreas fort, "ber aus Bogt's Bilbern ausströmt, wenden wir uns gerne weg zu der frischen, stärkenden Luft, die uns aus Köstlin's Buche: "Gott in der Natur" entgegenweht. . . . Wäre dieses Werk in England und in englischer Sprache erschienen, so zweiseln wir nicht, daß es dort durch wiederholte Auflagen rasch die wohl verdiente Anerkennung sinden würde; für unser Bolk wird es ein Brüfftein sein, ob ihm nach all' den Quadkalbereien seiner politischen und atheistischen Agitatoren Kopf und Magen noch so weit unverdorden geblieden sind, daß es ein Buch von solcher Tendenz vertragen und an ihm Geschmack sinden kann. Bei Referenten wenigstens hat nach der die zum Ekel widrigen Lektüre der Bogt'schen Bilder die Durchsicht des Köstlin'schen Buches den wohlthuendsten Eindruck hinterlassen."

Es ware gewiß grausam gewesen, bem so innig überzeugten Anbreas seine Ueberzeugung von ber Bortrefflichkeit ber Rubolph Wagner'schen und Lote'schen Ausführungen mit Haken aus bem Leibe reißen zu wollen. De gustibus non est disputandum! Freilich ist die Andre as'sche Probe, wie es scheint, gerade nicht zu Gunsten seines Geschmackes ausgeschlagen, und ich konnte ihn beshalb auch, so lange er in dem Münchener Gelehrten Anzeiger blieb, füglich mit dem Gefühle der durch Köstlin erhaltenen Stärkung, dem ferneren Genusse ähnlicher Productionen überlassen, ohne ihm eine neue Dosis Pestluft in seine reine Atmosphäre zu blasen und das Bier seines Wohnortes ihm durch den Gedanken zu verdittern, daß das deutsche Bolk in der That einen verdorbenen Kopf und Magen besitze.

Landhaus Souterre bei Genf, ben 1. Mai 1855.

C. Dogt.

## Borrede gur vierten Auflage.

So wäre benn enblich jene zerschmetternbe Bombe, bie Anbreas verkündete, aus dem Wagner-Mörser der Münch's ner zoologischen Sammlung abgeschossen! Und wir leben noch! Das Ungethüm liegt, fast drei Bogen stark, vor uns und wir bürsen es wagen, den brohenden Zünder herauszuziehen und ihm in das hohle Innere zu schauen!

Ich hätte in der That nicht geglaubt, daß es möglich wäre, so Wenig auf so vielen Seiten zu sagen, und in einer langen Broschüre die kurze Anzeige in der Allgemeinen Zeitung, welche doch wenigstens den Character concentrirter Grobheit besaß, so zu verwässen, daß es dem Gegner nicht einmal möglich ist, neue Punkte aufzusinden, gegen die er sich vertheidigen müßte: Wäre das Object des Ruhmes werth, so könnte ich auf meine Menschenkenntniß stolz sein, die mich, auch ohne persönliche Bekanntschaft, das Wesen des balgbeslissenen Andreas so durchschauen ließ, daß die Antwort auf seine Broschüre schon in den Vorreden zur zweiten und dritten Auflage dieses Werkchens entshalten war, noch ehe diese Broschüre selbst das Licht der Welt erblickt hatte.

Etwa zwanzig Seiten seiner Broschüre braucht Andreas, seinen Standpunkt dem Leser klar zu machen. Ohne daß die Welt und wir selbst etwas davon geahnt hätten, steht er, ein treuer Eckart der Wissenschaft, mit Iltishelm und Jgelpanzer bewehrt, seit vielen Jahren vor dem Benusberge des Materialis-

mus, um jeben "Bramarbas ber Wissenschaft" vor bem Hineingehen zu warnen. Als Abschreckungsmittel bat er besonders eine gewaltige Sammlung wohlriechenber Schimpfwörter, womit er, bem subamerikanischen Stinkthiere gleich, bie Nahenden zu bem Offenbarungeglauben jurudicheucht, und fo ber "Wiffenschaft ben Liebesbienst erweift, ihr Reputation und Achtung ungeschmä-Früher schon bat er, seiner Bersicherung zu lert zu lassen." Folge, mehrmals, mir gegenüber, ber Wiffenschaft biefen Liebes= bienst in Recensionen erwiesen, und irrt sich nur, wenn er glaubt, bag mir biese Sthlübungen ganglich unbekannt geblieben feien. Wir laffen biefe Grobiana aus früherer Zeit bei Seite - fie gehören zu bem vielen Anderen, bas fpurlos an uns vorüber in bas Meer ber Bergessenheit rauschte, und halten uns an : "Naturwissenschaft und Bibel, im Gegensate zu bem Röhler= glauben bes Herrn Carl Bogt als bes wiebererstandenen und aus bem Frangösischen in's Deutsche übersetten Borbu was Alles nebst Druckort und Autor auf bem Titel bes Wagner'= schen Factums zu lefen ift.

Wenn ich die ganze Andreas'sche Schrift recht verstehe, so greift mich dieser Apostel der Wissenschapt und des Glaubens hauptsächlich aus den Gründen an :

- 1) weil ich Materialist bin;
- 2) weil ich politisch abweichenber Meinung bin;
- 3) weil ich feine Schriften nicht berücksichtigt habe.

Seinen Standpunkt, dem Materialismus gegenüber, bezeichenet Andreas felbst so naiv-glücklich, so liebenswürdig-"leidlichs dumm", daß ich nicht umhin kann, die bezeichnendste Stelle zu citiren: "Es muß ferner zugestanden werden, daß für den Natursorscher die Gefahr nahe liegt, daß, weil eine Materie ohne in ihr waltende Kräfte nicht denkbar ist, und umgekehrt sich nur durch erstere bethätigen könne, er am Ende auf den Wahn verfällt, daß die Kräfte selbst nichts weiter als Functionen der Materie wären, woraus sich dann bald der weitere Schluß ergiebt, daß mit der Gränze des sinnlichen Erkennens auch die Gränze der Eristenz überhaupt gegeben sei.

Hiermit ist bann allerbings ber Naturforscher auf bem Standpunkte bes Materialismus angelangt, ohne baß gleichwohl bie abfolute Nöthigung für ihn vorliegt, baraus mit logischer Schärfe die äußersten Consequenzen bis zum vollenbeten Atheismus zu ziehen. In glücklicher Inconsequenz ist bas im sittlichen Gefühle tief wurzelnde Gottesbewußtsein und Gottesbedürfniß häufig das Correctiv für eine sehlerhafte Richtung des Denkvermögens."

O sancta simplicitas! Beil keine Materie ohne Kraft benkbar ift, und keine Kraft ohne Materie, beshalb ift es ein Wahn, zu glauben, die Kraft sei nichts weiter als eine Function der Materie. Unglücklicher Natursorscher, warum willst du lozisch scharf benken? Du bist ja dazu nicht genöthigt! Benigstens legt Dir die von Andreas vertretene Wissenschaft eine solche Nöthigung nicht auf! Zwar giebt es ein Sprichwort: "Wer A gesagt hat, muß auch B sagen." Aber das gilt doch nür für denjenigen, der das ganze Alphabet hersagen will — bleid Du beim A stehen. Laß' Dich umarmen, Andreas, für dies Meisterstück eines Sages, in welchem das Gottesbewußtsein eine glückliche Inconsequenz, die logische Schärse eine sehlerhafte Richtung des Denkvermögens genannt werden! Könnte ich bessere Bundesgenossen sinden

Zur Aufklärung bes zweiten Punktes genügt ebenfalls ein kleines Sitat: "In solcher Weise war Herr Vogt gründlich vorbereitet, um, als das Jahr der Schande und der Schmach über unser Vaterland einbrach, in der Paulskirche zu Frankfurt die Rolle zu spielen, die ihn bei den Umsturzmännern zum Gegenstande der Bewunderung, dei der conservativen Parthei zu dem des Abscheues und Ekels machte." Es gab von jeher Leute, die nach der von Anderen geschlagenen Schlacht das Maul bes beutend voll nahmen.

Der britte Punkt ist inbessen die Hauptsache. Grandisse Unkenntniß der Literatur wird mir nur deshalb vorgeworfen, weil Andreas vermuthet, ich habe seine Recensionen, sein Werk über die Säugethiere, sein Werk über die "Geschichte der Urwelt" nicht gekannt — unsterbliche Werke, worin alle Fragen "abgeschlossen" und fertig gemacht finb. Nun habe ich mich niemals damit gebrüftet, ein vollenbeter Bücherwurm zu sein, sondern habe benutt, was mir, oft in beschränktem Maße nur, zu Gebote stand — aber boch muß ich bekennen, bag ich zur Strafe meiner Sünden fogar Anbreas' Bücher, wenn nicht gelesen, boch burchblättert habe. Das Werk über bie Säugethiere, eine Fortsetzung von Schreber, ift ein Sammelwert, bas man bei Beschäftigung mit Mufeen, bei Bestimmung von Art, bei speciellen Vorträgen über Säugethiere mit Vortheil benutzt, in welchem aber Niemand Gebanken ober Ibeen suchen wird, aus dem einfachen Grunde, weil, wo nichts ist, der Kaiser sogar das Recht verloren hat; — die "Geschichte ber Urwelt" aber — ein bunkler Schatten schwebt vor meiner Erinnerung — stand fie nicht in einem Winkel ber Agaffig'schen Bibliothek unter bessen Münchener Jugenbsunben neben einem eben fo blöbsinnigen Werke bes Franz von Paulla Schrank über bie sieben Schöpfungstage, und amusirten wir uns nicht zuweilen in gelangweilten Stunden, indem wir biefe Scharteken herunternahmen und uns prägnante Stellen baraus vorlasen? Ja! Ja! Das ist bes Grames Wurm, ber in bem innerften Gemüthe bes balabeflissenen Andreas nagt, daß seine "Geschichte ber Urwelt" nun felbst schon ein urweltliches Monftrum geworben ist, bas heimlich in Auctionscatalogen ber Antiquare herumspukt und stets wieder von Neuem auftaucht, weil ber unglückliche Antiquar, bem ein Exemplar in bas Magazin ge= fallen ift, es nur zu bem Löschpapier- und Dütenpreise per Pfund los werben kann. Kann ich biefem Jammer abhelfen? Barum flappft Du mit Deinem Bierkannenbeckel gegen mich, als hätte ich Schulb baran?

Was aber nun die Einwürfe des Säugethier-Andreas betrifft, so sind die meisten schon zurückgewiesen, die anderen unwesentlich, andere aber gar nicht widerlegbar — man weiß ja schon lange, womit selbst Götter vergeblich kämpfen. Wenn Undreas nicht begreift, in welchem Zusammenhange die Frage

nach der Stammart der Hausthierrassen mit der Frage nach der Stammart der Menschenrassen steht — so weiß ich nicht, welches Mittel man anwenden muß, einen solchen Begriff hers zustellen. Wenn Andreas nicht einsieht, daß er sich in einem Eirkelschusse drecht, indem er sagt, "Art ist Alles, was sich uns beschränkt fortpflanzt" — mithin wissen wir mit unumstößlicher Gewißheit, daß alle zahmen Hunde einer Art angehören, denn sie pflanzen sich unter einander sort — wenn Andreas dies nicht einsieht, so kann ich ihm wieder nicht helsen. Ich habe keinen Kürnberger Trichter, und wenn ich einen hätte, ich würde seine Anwendung an diesem Kopfe für verlorene Mühe halten.

Doch ich gehe zuerst auf die Frage von den Hausthieren ein. Von allen unseren älteren Sausthieren kennen wir bie wilbe Stammform nicht - es ift eine rein hppothetische Annahme, bag alle Raffen von Sunden, Pferben, Ziegen, Ragen von einer Art herstammen, nein Suchen nach ben Stammformen," fagt Andreas felbit, "wurde vergeblich fein, eben weil bei ben Sausthieren bie Stammform sich in Raffen aufgelöst hat." Aber wer fagt ihm benn, bag biese Auflösung vor sich gegangen ift, und bag nicht ein umgekehrter Prozeg, eine Bermischung verschiedener Stammformen, wie ich es glaube, Statt gefunden hat? Daß biefe Frage feineswegs, wie Unbreas behauptet, als erlebigt und abgemacht anzuseben ift, mogen folgenbe Worte von Blafius in seiner, eben in ber Bresse befindlichen Kauna Deutschlands Nachbem Blafius, gewiß ein wenigstens eben fo gründlicher Renner ber Säugethiere, wie A. Wagner, nachgewiesen hat, bag bie Hauskate nicht von unserer wilben Rate abstammt, bag aber zuweilen Baftarbe von beiben Arten vorkommen, fährt er fort (S. 171): "Man scheint bis jest still= schweigend angenommen zu haben, baß alle Hauskagen zu einer und berfelben Art gehören. Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, Angorische Katen auf Schäbel und Stelett zu untersuchen. Das Aeußere berfelben erinnert auffallend in Behaarung und Geftalt an bie Steppenkate, felis manul, Pall. Doch hat bie Steppentage berberes haar. Gine genaue Untersuchung biefer, auch in

ihrer Heimath ber Steppenkage am nächsten stehenben Art scheint mir wünschenswerth."

3d habe keine speciellere Nachweisung über bie Zeit finden können, wo man die Angora-Katen in Europa einführte jedenfalls ift biefe Ginführung verhältnifmäßig febr neuen Datums. Wenn aber Blafius hinfichtlich einer fo neuen Raffe ober Art in Zweifel sein kann, — wie ist es bann möglich, eine Gewißheit auszusprechen über Raffen ober Arten von hausthieren, bie fo alt sind, als jedes geschichtliche Document, und von benen man ebenfalls stillschweigend ohne nähere Untersuchung angenommen hat, sie kamen von einer Stammform ber. Wie die Frage hinfichtlich biefer alteren Sausthiere jest fteht, geht aus einem vortrefflichen Auffate von C. G. Giebel hervor, ber in bem Maibefte ber Zeitschrift für bie gesammten Naturwissenschaften unter ber Aufschrift: "Hunderassen ober Hundearten?" bie Frage ber Abstammung ber gabmen Hunde einer erneuten Brüfung unterwirft. Giebel, bem Niemand bie volle Berechtigung zu einer solchen Untersuchung abstreiten wird, legt ben bei ber Unterscheibung anderer Säugethier-Arten üblichen Maßstab zur Untersuchung ber Charaktere ber Hunderassen an - er findet, bag keine andere Thierfamilie in fo bebeutenben Extremen ber Rörpergröße ichwankt, baß kein anderes Hausthier solche weit auseinandergehende Unterschiede in ber Behaarung, Ohr-, Schwanz- und Nagelbilbung zeigt, daß einzelne Raffen fich burch ben Befit einer überzähligen Bebe am hinterfuße auszeichnen, bag charafteristische Kennzeichen in ber Schäbelbilbung vorhanden find, fo wie in bem Zahnspfteme, und schließt biese Untersuchung mit ben Worten: "Wer biesen Differenzen bie specifische Bebeutung abspricht, leugnet bie Speciesbestimmung bei ben Raubthieren überhaupt. Daß bie Er= treme burch Uebergänge allmälig mit einander vermittelt werben. hat seinen Grund in der fruchtbaren Bermischung ber Rassen - aus einem einfachen Normalverhaltniß können fie fich nicht burch Cultur und Bucht herausgebildet haben." Giebel weift bann noch auf bie mangelhafte Bearbeitung ber Naturgeschichte und Anatomie bes Haushundes bin, auf bie

Feinbschaft, welche einzelne Rassen gegen einander haben, auf die physische Unmöglichkeit der Erzeugung von Bastarden bei anderen Rassen, deren Größenverhältniß zu weit von einander absteht — "also selbst die Annahme von der fruchtbaren Bastardzeugung aller Hunderassen untereinander, mit der man den durchgreissendsten und extremsten Formdifferenzen die specifische Bedeutung abspricht, ist wen nur eine unerwiesene und unnachsweisbare Behauptung," sagt Giebel hier — und so kommt denn dieser neueste und genaueste Bearbeiter der Naturzgeschichte der Säugethiere zu solgendem Schlusse, den ich ebenfalls wörtlich ansühre:

"Der Haushund ist also nicht eine Species, sonbern zerfällt in sehr zahlreiche, veren jede durch Eultur, Zucht und Pflege, durch Berbastardirung ihren eigenen Formenkreis hat, oder in verschiedene, mehr oder weniger scharf charakterisirte und constante Rassen sich auslöst. Diese Tepnung in Arten beruht nicht auf Ansichten, nicht auf Berücktigung einseitiger oder bloß oberflächlicher Charaktere, sondern sie stügt sich auf Thatsachen, auf durchgreisende, das ganze specifische Wesen des Organismus berührende Differenzen."

So sieht man benn auch an diesem Beispiele wieder, wie jebe neue Besprechung einer Frage geeignet ist, neue Untersuchunsgen ber Thatsachen zu veranlassen, und meist dazu führt, alle eingerosteten Irrthümer zu beseitigen. Andreas, der in seiner Brochüre nicht genug über die Keckheit meiner Behauptung von der Vielfältigkeit der Stammrassen unserer Hausthiere sich verwundern konnte, wird nun genöthigt sein, selbst nach besseren, thatsächlichen Beweisen für seinen alten Plunder sich umzuthun. Uns aber geben die Untersuchungen Giebel's eine neue Stüge. Wenn die Haushunde von verschiedenen Stammarten herkommen, die sich fruchtbar vermischen, fruchtbare Bastarde zeugen können, so ist nicht abzusehen, warum den verschiedenen Menschenarten das gleiche Privilegium versagt sein sollte.

Aus biesen neuesten Untersuchungen gewiß vollberechtigter, burch Schärfe ber Beobachtung und Kenntniß bes Details aus-

gezeichneter Forscher geht also mit Bestimmtheit hervor, bag ich, felbst nach Allem, mas Anbreas in seiner Broschure aus früberen Schriften wiebergekaut bat, auch nicht ein Titelchen quober abzuthun babe von ben von mir aufgestellten Behauptungen. bie gerade barauf hinausgeben, nachzuweisen, bag bie Defini= tion ber Art, welche Anbreas und Rubolph, meinetwegen jest ober vor X Jahren, von bem Menichen und ben Sausthieren abstrahirt haben, unrichtig und falsch ist indem biese Definition querft die unerwiesene und unerweisliche Einartigfeit bes Menschen und ber hausthiere als Axiom binstellt, um biefelbe Ginartigfeit später burch bie Definitive ju erweisen. Genau betrachtet stütt sich biese Definition nur auf ben Gaul und ben Gfel; - weil biefe beiben Arten feine unter sich fruchtbaren Baftarbe zeugen, so erklärt man bie fruchtbaren Ba= starbe von Hund und Wolf, Hund und Fuchs, Schaaf und Mouflon, Dromebar und Trampelthier, Ziege und Steinbock entweber für Jagbgeschichten, ober nicht juribisch erwiesen, ober nach bem Cirkelschluß für Producte berfelben Art, ober endlich Andreas fagt : "bie Buffon'schen Anga= für Täuschungen. ben über bie Baftarbe von hund und Wolf beruhen auf einer einzelnen Bersuchsweise, beren Wieberholung man verlangen muß, um sicher zu fein, bag teine Täuschungen sich eingemengt haben"; — aber noch mehr ift wahr, biefe Bersuchsweise ift überhaupt bie einzige, bie jemals von einem Raturfor= scher bei Säugethieren angestellt ist, und biese Bersuchsweise bat ben Beweis geliefert, bag zwei verschiebene Arten von Säugethieren, die bem Menschen boch ohne Zweifel in ihrer Organifation näher steben, als Pferd und Efel, unter fich frucht= bare Baftarbe zeugen können. Wenn Andreas einen Begriff bavon haben könnte, daß durch biese Thatsache seine Definition ber Art einen unheilbaren Rig erhalten hat, so hätte er sich wohl können angelegen sein laffen, biese seine Definition burch Gegenversuche zu stüten; — aber was geht bas Leute solchen Schlages an! Man hat feit X Jahren eine Definition und auf biefem Stedenpferbe reitet man nun unverbroffen burch Did und Dünn.

Was die Beränderungen der Säugethiere in Südamerika anbetrifft, so habe ich schon in der Antwort für den mit dem Doctorhut betrauten Damian von Schütz die eigenen Worte Azara's und Roulin's erwähnt, wodurch die Andreas'sche Polemik gänzlich dahin fällt, und die Supposition, als hätte ich die von Anderen mir aufgebürdeten Notizen falsch verwerthet, ebenfalls in Nichts zerstiedt.

Nicht minder ist dies der Kall hinsichtlich der Frage der Menschenrassen. Es ist febr zu bezweifeln, bag andere Naturforscher gleicher Meinung mit Anbreas fein und ben seichten Producten von Bachman und Pickering auch nur eine entfernte Cbenburtigfeit mit ben Arbeiten Morton's zugesteben werben. - Der Magftab ber Anbreas'ichen Kritif wird bier wohl berfelbe fein, womit er auch Köstlin's "Gott in ber Natur" dem deutschen Bublikum als ein "erquickendes" vortreff= liches Buch anrieth. Aber felbst Bachman und Bidering können nicht umbin, ber Ginwanderung ber Indianer von Afien ber burch ihre Annahme einen entscheibenben Stoß zu verseten. Sie nehmen zwar, ber Bibel (und nur ber Bibel) zu Liebe, bie Abstammung ber Menschen von einem Baare an, leiten aber zugleich die meisten Indianerstämme von der mongolischen Rasse ab, weil eben mit biefer Raffe allein eine entfernte Aehnlichkeit in ber Schäbelbilbung besteht - mithin ift bie Etappeneinmanberung burch bie Inselgruppen ber Gubsee, bie von anberen Raffen bewohnt werben, felbst bann, wenn man ben genannten Forschern folgen wollte, ein Unfinn, ba man, wie ich schon bemerkt habe, annehmen mußte, bie mongolischen Wanberer seien erst Bolhnesier und bann Inbianer geworben. bie birecte Einwanderung ber Mongolen von dem affatischen Festlande ber zu retten, halt mir Undreas bie Wanderungen ber Tschuktschen im Norben zwischen Sibirien und Nordamerika entgegen. Diefe haben Sausthiere, Rennthiere, Sunde, kennen bie Milch - alles Dinge, von welchen bie Indianer Nordamerika's vor ber Entbeckung keine Ahnung hatten. Mithin ist auch die Einwanderung durch den Norden ein Unsinn. Bleibt die directe Wanderung von der Ostküste Asiens nach der West= küste Amerika's. Daß auch dieses Unsinn sei, glaube ich S.XXI der Vorrede zur 2. Auslage hinlänglich klar gemacht zu haben.

Daß ich in meiner Brofcbure von ber Entbedung Amerika's burch bie Rormannen nicht fprach, ist jedem Berftändigen einleuchtenb - ich habe eben so wenig von ber Entbedung Amerika's burch Columbus gesprochen und stelle es Unbreas in sein Belieben, auch aus biesem Umstante einen Beweis meiner Unwissenheit abzuleiten. — Ich habe leider die Gewohnheit, nur von Dingen zu reben, bie zur Sache gehören. Es ift noch feinem Menschen eingefallen und wird feinem Menschen einfallen, bie Indianer Amerika's als Nachkommen ber Normannen ober Phonizier, die nach Krüger schon weit früher Amerika gekannt baben follen, herftellen zu wollen. Alle Einwanderungen von Diten ber geschaben bei verhältnigmäßig hoben Culturzustanben ber Einwanderer, Die baburch befähigt waren, weite Seereisen zu unternehmen, und alle biefe Einwanderungen fanden bie Ureinwohner schon vor; sie beschlagen also die Frage von der Herfunft ber Ur-Ginwohner Amerika's eben so wenig, als bie jest Statt finbenben Ginwanberungen.

Der balgbeflissen Anbreas hat seine Broschüre "Naturwissenschaft und Bibel" betitelt. Bon all ben Widersprüchen zwischen ber biblischen Tradition einerseits und ben Thatsachen anderseits, die ich S. 75—83 meiner Broschüre ausgebeckt habe, findet sich auch nicht mit einer Splbe bei Andreas Erwähnung gethan. Die Bibel sigurirt nur auf dem Titel als Köber für Tractätchen Sesellschaften; — innerhalb des Umschlages sinz det sich kein Wort zur Vertheidigung ihrer Tradition, kein Versuch, sie mit der Wissenschaft in Einklang zu bringen.

Die Leine ift entzwei — an ber ist Nichts zu halten!

3ch komme nun zu Herrn Froschammer! Wer ist ber Besitzer bieses poetischen Ramens? Er verbirgt sich, wie man mir fagt, hinter fünf gewaltig langen Artikeln ber Allgem. Zeitung, bie ein fleines f an ber Stirne, ein großes & am Enbe tragen. Seines Amtes ist dieser Anonymus, wie ich bore, so Etwas von einem theologischen Professor in München. Mann kämpft also um's tägliche Brob — er müßte eine andere Eriftenz suchen, wenn unfere Unsichten burchbrängen. Man tann es einem Menschen nicht übel nehmen, wenn er in ber Uniform, im Kampf pro aris et focis, zuweilen etwas wild wird, wie Eppelmeier im Bürger-Capitain. Wundern darf man sich freilich, wie die so gerechte und parteilose Redaction ber Allgem. Zeit. meinen Gegnern mit Inbrunft ihre Spalten öffnet, auch wenn fie schimpfen, verläumden, in allen Schmut ber Sprache und ber Gebanken hinabgreifen, währenb fie meine provocirten Antworten mit einer Prüberie beschneibet, als ware fie Borfteberin einer englischen Benfionsanftalt für junge Mabchen, wo ben Beinen bes Piano's Sofen angezogen Aber bas gehört so zum Metier biefer "löblichen Rebaction."

Doch nun zu Herrn Froschammer, der sich, wir müssen ihm dies Lob ertheilen, meist noch in so ziemlich anständigen Formen bewegt, wenn auch das mühsam verhaltene Schimpfen hie und da durchbricht. Es ist nicht leicht, aus dem Gewebe von Verdrehungen, Trugschlüssen und Andichtungen, welche der philosophische Theologe sich erlaubt, den Faden der Ariadne zu sinden; er hat ihn klüglich so zu verwirren gewußt, daß der Knäuel fast filzartig sich darstellt.

Wie leicht begreislich beginnt Herr F. seine mit Falstaff, Don Quixote, nichtsnutig und ähnlichen Titeln, beren wir noch später einige Pröbchen nachliesern werben, mäßig burchspickte, im Bergleich zu ben von ben verschiedenen Wagner's zu Tage geförberten Producten aber doch noch ruhig gehaltene Polemik mit der Erörterung der Frage, ob überhaupt die Physiologie berechtigt sei, auf Grund ihrer Forschungen hin die Existenz der

Wenn man behaupte, bag bie Physiologie Seele zu leugnen. Thatsachen aufweise, welche unvereinbar seien mit ber Eristenz einer unfterblichen, individuellen, bem Gehirn eingepflanzten Seelensubstang, fo überschreite man bamit bas Bebiet ber Phyfiologie. Diefe burfe bochftens fagen, fie finbe feine Grunde für bie Annahme einer Seele - bas Auffinden von Gründen bagegen gehöre ihr nicht an. Mit bemfelben Rechte batte Berr F. uns nachweisen können, daß die Aftronomie ihr Bebiet überschreite, wenn sie behauptet, daß die von ihr aufgefundenen Thatsachen bas Stebenbleiben ber Sonne und bes Monbes auf Jofua's Befehl für eine Unmöglichkeit erklären muffen. mag freilich ben heutigen Theologen und gläubigen Philosophen bas Gebahren ber Physiologie eben so unbequem sein, als zu Galilai's Zeiten bas Uebergreifen ber Aftronomie in bamals unberechtigte Gebiete — Deklamationen folcher Art werben bie Wiffenschaft nicht hinbern, die Schranken nieberzureißen, bie man ihr ziehen möchte.

Sobann wendet fich Herr F. zu benjenigen Confequenzen, welche ich aus ben Wagner'schen Ansichten gezogen habe, und verwundert sich, "welch' einen ftarren, sublimen Begriff von unsterblicher Seelen ich aufstelle und festhalte. Das Starre, Tobte, Leblose meiner Ansichten spielt überhaupt eine große Rolle in ben Phantasmen bes Herrn &. Einmal versteigt er sich sogar so weit in ber Verzwirbelung ber Phrasen, bag er sagt, ich mache aus ber Seele einen "barten Beistesftein...! Alle biefe sogenannten Windmühlen, gegen welche ich fechte, seien nur meiner Erfindung und nichts bavon sei in ben R. Wagn er'= ichen Schriften enthalten. - Ich muß mir erlauben, herrn F. ju bemerten, bag ich niemals baran gebacht habe, einen Begriff von einer unfterblichen Seele aufzustellen, und bag ich gerabe bie Unmöglichkeit eines folchen Begriffes verfechte. im Gegentheile behauptet, jeber Bersuch zur Aufstellung eines folden Begriffes muffe nothwendig zu aufgelegtem Unfinn führen, fobalb man feine logischen Folgerungen zergliebere, und einen concreten Beweis für biefe meine Behauptung habe ich baburch zu führen gesucht, daß ich eben biejenigen Folgerungen aus ben R. Wagner'ichen Ansichten jog, die fich nothwendiger Weise baraus ergeben müssen. Daß biese Folgerungen von Herrn R. Wagner nicht gezogen wurden, versteht sich schon um beswillen von felbft, weil er fonft felbft feinen Unfinn in unverhüllter Nactheit ber Welt hätte vorlegen muffen. bie erwähnten Folgerungen sich aus ben Wagner'schen Bramiffen nicht ergeben, nicht ergeben können, nicht erge ben muffen, bies nachzuweisen, verfaumt natürlich Berr &. ganz, und fo wird es ihm gewiß leicht, basjenige als Unfinn barzustellen, was ich felbst als Unsinn nachgewie fen habe. Wie tief aber Berr &. bei Berfechtung feiner Seelenansichten sich verwickelt, ift leicht zu zeigen. bischem und Zeitlichem", fagt Berr &., "ist Entwicklungsfähigkeit nicht etwas Unmögliches ober Wibersprechenbes, nur bei Abso= lutem, Emigem", und baraus sucht er benn abzuleiten, daß bie Seele mit bem Körper sich entwickle. Ist benn aber nicht bie Ewigkeit, die Unsterblichkeit gerade der wesentlichste Charakter ber Bagner'schen Seelensubstang?

In berselben Art bewegt sich bie Beweisführung bes herrn &. gegen meine aus ber Wagner'ichen Theilbarkeit ber Seele bergeleiteten Consequenzen. Die neue Seele, sagt Berr &., entftehe nicht burch Theilung, sonbern burch Ginigung ber Theile, also burch bas gerabe Gegentheil ber Theilung, und die Theile brauchten nicht bem Ganzen abägnat zu fein, weil eben Theile oft ganz anders sein könnten, als bas Banze, und weil bei chemischen Berbindungen die Mischung oft ganz anders wirke, als die Stoffe ober Theile, aus benen die Mischung bestehe. Man könne beshalb nicht behaupten, daß ber Theil einer Seele auch nothwendig unsterblich sein muffe, wie die Seele felbst; und wenn man auch behaupte, bie neue Seele entstehe burch Theilbarkeit ber Elternseelen, so sei es boch abgeschmackt zu fagen, sie entstehe burch Theilung. — Wenn hier eine Abgeschmadtheit vorhanden ift, was ich mit vollem Bergen anerkenne, fo ift fie nicht meine, fonbern bie Schuld bes Brn. R. Waaner.

2

ber ausbrücklich behauptet, die Ausstattung des Kindes mit Aehnlichkeiten von ben Eltern fomme von ber Theilung ber elterlichen Seelen, von benen bei ber Zeugung eine gewisse Portion auf bas Kind übertragen werbe, ähnlich wie Electricität von einem Electrophor. Was soll benn aber bie Theilbarkeit einem Dinge nüten, bas sich boch nicht theilt? Aufsuchen von Spitsfindigkeiten! Daß aber eine Theilung Statt finden muffe, um Theile zu erzeugen, und daß eine Theilung vorausgegangen sein muffe, ebe Theile fich einigen konnen, bies, meine ich, sei sonnenklar. Wenn also Herr &. fagt, bie neue Seele entstehe burch Einigung, so implicirt bies bie vor= Ferner vergift unfer Sophist gang, ausgegangene Theilung. baß ein Theil nur bann in seinen Gigenschaften verschieben sein tann vom Bangen, wenn bas Bange ein Zusammengesetztes ift, baß aber ein Theil von einer einfachen Substanz ganz bieselben Eigenschaften haben muß, wie bie Substang felbst. Gin Rubitcentimeter Sauerstoff, von einem Rubikmeter Sauerstoff genommen, hat gang bieselben Gigenschaften, wie ber Rubikmeter Die Einfachheit ber unfterblichen Seelensub= Sauerstoff selbst. stanz ist aber gerabe ber Angelpunkt, um welche sich bie R. Wagner'sche Ansicht breht, und somit muß benn auch ber Theil einer unsterblichen Seele burchaus bieselbe Gigenschaft haben, wie bie Seele felbft, nämlich bie Unfterblichkeit - jumal wenn biefe Gigenschaft fast bie einzige ift, welche ber Seelenfubstanz vindicirt wird.

Nachbem Herr F. erklärt hat, daß die bisher angeführten Gründe gegen die Substanzialität der Seele nicht physiologischen Forschungen entnommen, sondern aus der "allgemeinen Rüstkammer der vulgairen Aufklärerei" hervorgezogen seien (wobei uns freilich als neu entgegentritt, daß die Untersuchungen über die Zeugung nicht der Physiologie angehören sollen), geht der Verfasser auf die eigentlich physiologischen Gründe über. Darin soll denn bewiesen werden, daß die moderne Physiologie einen neuen Glaubenssat aufstelle, indem sie behauptet, daß die geistigen Functionen nur Gehirnfunctionen seien. Von welchem Stands

punkte aus biefer Beweis geführt werben foll, kann man einzig baraus entnehmen, daß ber Verfasser fragt, ob es benn nicht vorkomme, bag gleiche Ursachen verschiebene Wirkungen hatten. Benigstens muß ich so bie Fragen versteben, bie ber Verfasser aufwirft : "Ob es benn nie vorkomme, baf bas Wirkenbe verschieben sei von ber Wirkung, bas Thätige vom Thätigsein und ber That, bas Instrument von bem, ber es gebraucht?" — Es wäre mir unmöglich anzunehmen, bag biefe Fragen im ftrengen Wortfinne zu verstehen seien, indem boch mahrlich ein vernünftiger Mensch nicht fragen kann, ob Thätiges und That, Wirfendes und Wirfung, Arbeiter und Inftrument verschieben feien. Sollen also biese Fragen ben angebeuteten Sinn haben, so kann man herrn F. nur antworten, bag, wenn man im gemeinen Leben oft fagt, gleiche Ursachen könnten verschiebene Wirkungen haben, bies bavon herrührt, bag man aus einem Complex von Urfachen eine einzige in's Auge faßt, beren Wirkung burch andere, zugleich wirkende Ursachen modificirt wird. brucksweise ist bier, wie man sieht, unrichtig. In ber Naturwiffenschaft und in ber ganzen Natur gilt aber ber Sat, gleiche Urfache, gleiche Wirkung, und nur biejenigen, bie glauben können, bag brei eins machen, können auch so weit kommen, bag sie gleichen Urfachen verschiedene Wirfung jugesteben.

Das Bilb ber Seele, die auf bem Hirnclavier spielt, ist nicht von mir, sondern von Herrn R. Wagner; der Vergleich aber zwischen einer Violine und kennem Violinspieler, den mir Herr F. entgegenhält, um mir zu beweisen, daß die Function auch ohne Organ und ohne Functionirendes bestehen könne, ist wahrlich zu einfältig, als daß ich über denselben ein Wort verlieren möchte.

In seinem britten Afchnitte kommt Herr F. benn mit seinen wesentlichsten Declamationen gegen die Untersuchungen der neueren Phhsiologie: sie lasse gänzlich den Menschen als Ganzes außer Augen, sehe nur Menschentheile, die ein zusammengewürseltes Aggregat von verschiedenen Dingen bildeten, etwa so wie eine Schasheerde aus Schasen bestehe. Man müsse den Menschen als Ganzes betrachten, als wirklich Seiendes, das durch ein die

nigendes Lebenscentrum ober Lebensprinzip zusammengehalten werbe, und wenn jenes Lebenscentrum in ben Organen, in benen es insbesondere wirke, gestört werbe, scheibe die unsterbliche Seele aus. — Man fann biefes wohl mit ben Worten bes Berfaffers (bas Gegenrecht zu üben, wird sogar bie Redaction ber AUgemeinen Zeitung gestatten muffen) ein "Geschwäte in ben Tag hinein, ein nichtiges und unsinniges Raisonniren- nennen, man muß glauben, bag wirklich "fein armer Berftand ftillgeftanben" und daß er nabsichtlich so Ungereimtes zusammenzureimen suchte, um mit auffallenben, frivolen, absurben Behauptungen Eclat zu machen, ben Sinn arglofer Lefer zu verrücken und ben Gaumen Gleichgefinnter zu tigeln." herr F., bie Wagner und wie fie sonst alle beißen mögen, behaupten, ber Mensch bestehe aus zwei Theilen, einem Leibe und einer Seele \*); - aus zwei Theilen, bie sich von einander trennen können, die nur zeitlich mit einanber vereinigt find und von benen ber eine, die Seele, fogar nach bem Tobe bes anderen Theiles in alle Ewigkeit fortbestehen soll. Wir im Gegentheile behaupten, ber Mensch sei nur Gines, ein Leib, ber nur einmal bestehe: - und nun fommt bieser Herr F. und fagt uns, wir theilten ben Menschen und vergäßen, ibn als Einheit zu betrachten! - Ich habe biefe Recheit ber Berbrehung Bis jest wenigstens ift mir etwas Aehnliches nur bewundert. in Pfaffendisputationen vorgekommen. Während es sich bie Phy-

<sup>\*)</sup> Wir gingen, als Anaben, in meiner guten Baterfladt Gießen zu einem Candidaten der Theologie in die Schule, der Wohlgemuth hieß, aber nicht war, denn er flard bald an der Auszehrung. Dort wurde uns "Schlez Denkfreund" neben der "Beisheit und Tugend" eingetrichtert. Im Denkfreund kam ein Sat vor : der Mensch besteht aus zwei Theisen— einem Leib und einer Seele. "Julius", sagte der Candidat mit ausgehobener Haselgerte zu dem leicht einzuschückernden Sohne eines philosophischen Baters", "Julius, aus wieviel Theisen besteht der Mensch ?", "Aus zwei, Herr Candidat!"", "Bie heißen diese ?" D — D — D, stotterte Julius; — drohend hob der Candidat den Stock; — "das Bordertbeil und das Hintertheil", platte endlich Julius zu allgemeiner Peiterkeit beraus.

fiologie gerade zur Aufgabe gemacht hat, die Function der einzelnen Organe, so wie bas Wechselsviel und Ineinandergreifen berfelben zur Herftellung besjenigen, was man Leben nennt, ju erforschen, mabrend sie burch eracte Methoden zu bestimmen sucht. wodurch die Function eines Organes bedingt, von welchen Verbaltniffen ber Structur, von welchen Beziehungen zu anberen Körperorganen sie abhängig sei, während sie ferner die Ausbilbung bes Körpers, seiner verschiebenen Organe und Functionen von ihrer ersten Anlage im Embryo an burch alle Stadien ber Entwickelung hindurch bis zum endlichen Aufhören berfelben fo genau wie möglich zu erforschen sucht, fagt uns herr &. plötlich, bağ wir nur bamit uns beschäftigen, die Functionen ber einzelnen Organe zu untersuchen, daß wir aber bie Frage ganz außer Acht laffen, woher benn bie Function bes Organes fomme, woburch fie bedingt und wovon sie abhängig sei. Die Lösung bieser Fragen, über welche fich Physiologen und Anatomen mit allen nur erbenklichen Sulfsmitteln feit Jahrhunderten abmuben, bat nun Herr F. mit einem Male gefunden. "Die Function bes Ganzen ift bedingt burch bas Leben, die Lebendigkeit bes Ganzen !" Warum benn nicht burch bie Polarität ber Naturphilosophen ober ben Archäus bes van Helmolt?

Bei solcher Disposition bes Geistes und solcher absoluten Verkennung ber Physiologie, ihrer Methoden, Aufgaben und Bestrebungen ist es benn auch begreislich, wie Herr F. die Tragweite bes Versuches, den ich in meiner Broschüre S. 111 u. f. stizzirt habe und dessen Beschreibung er in seinem dritten Artikel wörtlich wiedergiebt, nicht anzuerkennen vermag. Während ich gerade durch diesen Versuch anschaulich zu machen suche, daß die einzelnen Organe in verschiedenen Verhältnissen zu dem Leben ständen, indem das Sine zur Erhaltung des Wechselspieles durchaus unsentbehrlich, das Andere dagegen gewissermaßen entbehrlich sei; — während ich aus dieser verschiedenen Dignität der Organe die Anomalie begreislich zu machen suche, daß man die Gehirnsunction von dem Gehirne loslöst und als eigenes, für sich bestehendes Wesen betrachtet, während man den minder wichtigen Organea

ein, gleiche Bebandung nicht angebeihen läßt, behauptet Berr F.. Di unteren Ertremitaten und ber Ropf bes Menfchen hatten für wit san; gleiche Bereutung; ber Tob eines einzelnen Gliebes, per reiner bae Gange boch noch bestehen könne, sei mir basselbe. wie ber Et bes Gangen; bie kleine Bebe muffe, mir ju Folge, Dirne gleichgeachtet werben; bas Ausreißen eine Marce muffe baffelbe fein, wie bas herausreißen bes Der angeführte Bersuch ging barauf singe an gegen, bag bie Bertheibiger einer Seelenfubstang in-Sehrne eine ausnahmsweise Stellung im Körper muschen wollen, als sie für die Function dieses Organes eine inverterite entferntere Urfache annehmen, mahrend fie bie Erithen einer folden für bie übrigen Organe verwerfen. Brief ging barauf hinaus, ju zeigen, bag in jebem Organe The Arrers die Integrität besselben die normale Kunction be-Die und bag bas Gehirn in biefer Beziehung feine Ausnahme met. feine Ausnahme machen könne. Die Unmöglichkeit einer Rusnahme beruht auf bem Grundsate, daß es feine Rraft 2006 Stoff und keinen Stoff ohne Kraft giebt; — ein Sat, ber ter Physiologie, wo man sich mit bem Körper bes Menschen. Mie mit einem Organismus beschäftigt, nichts anderes beift, als Nk ce kein Organ ohne Function und keine Function ohne Organ siedt. Den Nachweis bieses Sates fucht nun herr &. so zu perdreben, als habe ich behaupten wollen, jedes Organ und jede Aunction habe biefelbe Wichtigkeit im Zuftanbebringen ber Lebenserscheinungen. Herr F. könnte mit gleichem Rechte aus bem Ariome, daß alle Körver ber Schwerkraft unterworfen find, ben Soluß ziehen, alle Körper seien gleich; er könnte aus bem Nachweise, daß alle Planeten von ber Sonne angezogen werben, bie Kolgerung ableiten, baß alle, Jupiter wie Mars und Saturn wie Erbe, diefelbe Dignität im Sonnenspsteme besiten.

traft, über welche bie Wiffenschaft längst zu Gericht gefessen bat. 3ch tann ihm auf seine ganze Beweisführung im britten und vierten Artikel, die nur eine aufgewärmte Suppe ift, nicht wohl besser antworten, als mit ben Worten Mulber's (Physiologische Chemie, Band 1, S. 66): "Man nimmt an, bag jene (Lebens=) Rraft in ben verschiedenen Organen, welche unter ihrem Ginfluffe stehen, modificirt sei. Auch biese Borftellung ift unphysifalisch. Was bleibt von bem Grundbegriff ber Kraft übrig, wenn wir sie balb als Ursache ber Bewegung, balb als Ursache bes chemischen Stoffwechsels, balb als Urfache bes Gefühls ober anberer Empfindungen auftreten feben? Die Lebensfraft scheint mir in biesem gewöhnlichen Sinne eine eben so unrichtige Borstellung zu geben, als wenn man zugeben wollte, bag bei einer von Taufenben gelieferten Schlacht eine einzige, verschieben mobificirte Kraft thätig wäre, eine Kraft, burch welche Kanonen und Gewehre abgeschoffen wurden, bie Gabel breinschlugen, bie Lanzen stächen, Menschen und Pferbe liefen und ständen, die Trompeten ertonten u. f. w. Die Armee tritt als felbststänbiges Ganzes auf und giebt Erscheinungen; ber Organismus, aus ben verschiebensten Organen zusammengesett, liefert gleichfalle Erscheinungen. Leiten wir biefe Letteren aus einer einzigen verschieben modificirten Rraft ab, von einer Lebensfraft, welche bas Bange befeelt, fo muffen wir auch, um confequent zu fein, eine Schlacht liefernde Kraft annehmen."

Indem Herr F. sagt, "wir benken uns die Seele als etwas Lebendiges, das in verschiedener Weise wirken und sich bethätigen kann im Leibe, und wie etwa das Licht leuchtet und erwärmt, ausdehnt und zur Entwickelung anregt," breitet er einen mhstischen Nebel um seinen Gedanken her, der nur die innere Leere besselben verbergen soll. Denn er vergist dabei, daß das, was man Leben nennt, aus einer Menge von Wechselwirkungen zusammengesetzt ist, die nur aus einer Berschiedenheit der Organe und der Zusammensetzung hervorgehen können und daß man eben einer einsachen Substanz, wie die Seelensubstanz ja sein soll, gar kein Leben zuschreiben kann, weil eben eine solche Verschie-

benbeit in ihr nicht existirt. Wenn er aber nun gar sagt, abas böbere Denken, die gründliche Forschung verlange, um die Frage über bie Natur ber Seele ju lofen, jurudzugeben auf ben Urfprung bes Organismus mit all seinen Organen und Functionen, also ben Ursprung bes Gangen zu erforschen" — bie Physiologie wolle aber bas nicht — was man ihr auch nicht zumuthen fonne -, sie wolle ihre Untersuchungen an biesem Bunkt abbre= den: muffe aber auch, weil sie ihre Forschungen beschränke, ibr Urtheil beschränken und nicht über bas absprechen, was über ihren Horizont gehe, - wenn Herr F. bies Alles fagt, so weiß ich wahrhaftig nicht, was man unter ber Entwickelungsgeschichte versteben soll, die boch einen wichtigen Theil ber physiologischen Forschungen umfaßt. Eriftiren bie Forschungen über Entftehung und Bilbung bes Gi's und bes Reimes, über Zeugung und Embrhobilbung etwa nicht, bag fich herr &. erbreiftet, Solches zu behaupten?

In dem fünften Artikel endlich variirt der Verfasser auf's Neue das Thema, das er schon in den vorhergehenden breitzgetreten, die Physiologie wolle nicht nach dem Lebendigsein und dem Ursprung des menschlichen Organismus, nicht nach dem Grund und Wesen des Lebens fragen — müsse sich also weiterer Urtheile enthalten. Außerdem rauscht aber noch ein "allgemeiner Strom des Lebens" mystisch durch den Hintergrund, von dem wir uns platterdings gar keine Vorstellung machen können, so wenig als der Versasser eine giebt, obgleich er daraus, wie es scheint, dann das specielle Lebenscentrum der Wenschennatur ableiten will. Hier wäre also noch eine dritte Coulisse aufgestellt, um die Perspective recht tief zu machen. Schade nur, daß dieser allgemeine Lebensstrom ebenso in Nichts zerstiebt, wie das specielle Lebensprincip, wenn man ihn scharf betrachtet.

Zulest kommt bann Herr F., freilich mit verhüllenden Umwegen, auf den Zwiespalt zurück, auf welchen immer und immer wieder hingezeigt werden muß und der die Grundlagen der exacten Wissenschaften gegenüber den anderen bildet, indem Erstere nur die sinnlich nachweisbaren Thatsachen anerkennen und

nur von biefen als einer festen Grundlage ausgeben, Lettere aber unbekannte und unnachweisbare Punkte construiren, von benen aus sie erst zur Thatsache gelangen wollen. Das ngewisse unerklärte Lebensprincip" wird ebenso zuerst von Herrn &. als X, als unbekannte und unbefinirbare Größe hingestellt und bann gefagt, weil bies Brincip existire, existirten bie Organe und Func-So kommt er benn auch barauf zu sprechen, bag ich gesagt habe : "Weshalb jedes Gewebe seine specifische Function habe, würden wir niemals erklären konnen und auch bas höhere Denken könne nicht über bie Thatfache hinaus, bag es eben einmal so ift." Hirnfunction und Muskelfunction wurden bier von mir miteinander verglichen — Herr F. gibt fich bie Mühe, bie Berschiedenheit berfelben zu beweisen. Die Muskelzusam= menziehungen seien ein physischer Vorgang ohne Inhalt; bem Gebanken liege zwar auch ein physischer Borgang zu Grunde, aber er habe einen Inhalt und diefen muffe man auch in Betracht ziehen. — Wenn bie Mustelzusammenziehung gewisser Organe fo regulirt wirb, bag fie ein Bibriren ber Luftfäule, einen Ton erzeugt, wenn sie biefen Ton zur Sprache artifulirt, so bekommt fie auch einen Inhalt als Sprache und ist und bleibt boch nichts weiter, als ein physischer Vorgang.

Sodann wird die Phhsiologie als in einer "einseitigen, verkehrten, ebenso beschränkten, als anmaßlichen Richtung" begriffen dargestellt, weil sie entschieden auf ihren Grundsägen beharrt und diese freilich so edig in die Welt hineinstellt, daß selbst Herr F. den Kopf daran einrennt. Es sei phhsiologisch bornirter Trotz, zu sagen: "Wir behaupten, daß die Eigenschaft, welche mit einem materiellen Substrat in übereinstimmender Weise sich entwickelt und zurückildet, und mit diesem Substrat leidet, auch mit dem Gehirn in übereinstimmender Weise suckinden, die mit dem Gehirn in übereinstimmender Weise sich entwickeln, leiden und sich zurückilden, auch mit dem Gehirn zu Grunde gehen müssen. Das werse um, wer kann!"

Hat Herr F. dies umgeworfen? Hat er nur baran gerüttelt? Es ist auch mathematisch bornirter Trot, zu sagen : Eins ift gleich Sins! und barauf zu beharren trot aller Anmuthungen an die Mathematik, sie möchte sagen: Sins ist gleich Drei. Dieser Trot liegt in jeder Thatsache, in jeder auf richtige Thatsachen gegründeten Schlußselgerung — rien n'est obstiné comme un fait! sagen unsere Nachbarn über'm Rhein.

Und damit fällt benn auch die lette Diatribe, die ber Berfasser mit großem Rubel über seinen Rund verkundet : ber Glaube fei ja auch eine Gehirnfunction, so gut wie bas physiologische Raisonniren — warum benn Ersterer Lug und Trug. Letteres Wahrheit sein solle? Darum, Herr F., weil Letteres fich auf Thatsachen, sinnlich mahrnehmbare Thatsachen, Ersteres auf Nichts sich stütt, und beshalb muffen wir auch, wenn wir nach naturmiffenschaftlichen Grundfäten verfahren, bon welchen Sie augenscheinlich gar Nichts wissen, Letterem mehr Bewicht geben, als Ersterem! Denn gerade in ber naturwissenschaft gilt bie thatsächliche Wahrheit, bie ber Einzelne verkündet, mehr als ber Arrthum von Millionen. Und um auch hier auf die von Ihnen angezogene Geschichte von ber Bewegung ber Erbe und ber Sonne einzugehen : Ist es bie Reflexion a priori, welche ben taufenbjährigen, burch ungenaue, unrichtige, falsche Beobachtungen erzeugten Jermahn ber Sonnenbewegung und bes Erbstillstandes zerftörte, ober ift es die aus genauen Beobachtun= gen, aus Thatsachen abgeleitete Schluffolgerung? Wer errang ben Sieg, bas isolirte, eine Ausnahme machenbe Behirn bes Copernitus, ober bie Billionen und aber Billionen menfchlicher Gehirne, die bas Gegentheil gebacht hatten und die nach Ihnen eine conftante Naturerscheinung barftellen sollten? Thatsache mar es, die genaue, von etwaigen Fehlern gereinigte und mit gleichartigen Beobachtungen coordinirte Beobachtung und bie barauf gegründete logische Schluffolgerung. tonnen Sie fich munbern, warum bie Natur einen Tauschungsapparat schaffte, ber Jahrtaufenbe hindurch bie Menschheit im Irrthume ließ - auch hier konnen Sie bie Natur anthropomorphofiren, ale spotte fie ihrer felbst und fete fich bie Schellenkappe auf Sie schaffen baburch bie Natur höchstens nach ihrem eigenen Bilbe um.

Aus biefer gänzlichen Verkennung bes Werthes ber Thatsache kann benn auch nur jenes schiefe Raisonnement hervorsgehen, womit Herr F. sagt: "Daß es eine Sonne gebe, haben bie Völker, haben bie Menschen mit gesunden Sinnen nie bezweiselt, und darin haben sie sich auch nicht geirrt, und eben so wenig in der Annahme, daß Sonne und Erde in innigster Bezziehung zu einander stehen; nur in der Bestimmung des Vershältnisses zwischen beiden haben sie sich geirrt. So kann es auch in Bezug auf den allgemeinen Glauben an die Substanzialität und Unsterblichkeit der Seele sein. Ueber das Wie kann theilweiser oder allgemeiner Jrrthum stattsinden, darum aber ist noch nicht nothwendig auch das Daß ein Irrthum oder Wahn!"

Gewiß haben Menschen mit gesunden Sinnen noch nie an der Existenz der Sonne gezweiselt, denn diese Sinne überzeugten sie von der Realität ihrer Existenz — sie sahen ihr Licht, sie sühlten ihre Wärme. Man zeige uns diese Seele, man überzeuge unsere Sinne von ihrer Existenz, man mache, daß wir sie sehen, hören, riechen, schmecken oder fühlen können — einerlei — und wir werden diese Existenz anerkennen und dann das Verhältniß dieser Seele zum Körper untersuchen können. So lange dies nicht geschieht, fällt diese Seele in das Reich der Hypothesen, über die in allen Wissenschaften der Satz gilt, daß die Einführung einer Hypothese, die nicht nothwendig ist, die Nichts erklärt, Nichts anschaulicher macht, von vorne herein unstatthaft ist.

Zum Schlusse auch noch ein paar Worte über jene Forberung bes Herrn F., daß die Phhssologie Welt und Geschichte, kurz die ganze Entwickelung der geistigen Erscheinungen, wie sie sich im Lause der menschlichen Geschichte zeigt, erforschen müsse, ehe sie ein Urtheil abgeben könne. Alle Wissenschaften hängen am Ende so enge zusammen, daß keine einen abgeschlossenen Kreis bildet — jede hat hundert Schneidungs- und Berührungs-

puntte mit ben anbern. Das Berlangen, alle Kenntniggebiete zugleich zu burchlaufen, ist eben so einfältig, als basienige, in einen Kreis, ben ein anderer zieht, gebannt zu bleiben. 3ch fonnte eben fo gut fragen, wie benn Berr &., ber fein Naturforscher, geschweige benn Physiologe ift, sich mit Dingen abgiebt. bie nach meiner, bes Physiologen, Ansicht in ben Kreis ber Phhsiologie gehören, - über Dinge, bie in jedem Lehrbuche ber Physiologie behandelt werden und behandelt werden muffen? Die Physiologie hat ihre Aufgabe gelöst, wenn sie nachweist, welches bas Denkorgan ist, wie biefes in Function tritt, welche Bebingungen biese Function in Thätigkeit rufen ober sie aufheben, welche Organtheile speciell mit bieser ober jener Function beauftragt find. So wenig man bem Phyfiker, ber fich mit ber Natur und Entstehung ber Tone beschäftigt, zumuthen wirb, eine Geschichte ber musikalischen Compositionen zu liefern, ober von bem Physiologen, der bie Bedingungen der Ton- und Sprachbilbung studirt, verlangen wird, daß er Hanbbücher ber Grammatik und ber Literatur herausgebe; eben so wenig wird man uns bie Aufgabe ftellen können, zur Bervollftanbigung unferer Studien über bie Function bes Gehirnes Darstellungen ber Religionsphilosophie ober ber Dogmengeschichte zu liefern. Dies mögen andere Forscher thun, indem sie bie thatsächlichen Grundlagen anerkennen, welche bie Physiologie ihnen an bie Sand giebt.

Die Schlußbeclamationen bes Herrn F. über bie Freiheit ber Wissenschaft, über bas "schamlose Renommiren mit frecher Berhöhnung ehrwürdiger Ueberzeugungen ber Menschen", weise ich mit Berachtung zurück. Sie treffen nur ben, ber sie ausstäßt.

Und nun noch ein Wort an Dich, lieber Papa Stiebel, zum Gegengruße für die freundlichen Zeilen, die Du mir bei der Uebersendung Deines Vortrages: "Ueber die Gebietsgränzen der Naturwissenschaft" als werthes Erinnerungszeichen zugesendet hast. Sind wir auch nicht gleicher Meinung über diese Gebietsgränzen, so denke ich doch, daß beim Wiedersehen die Flasche

Champagner, bie Du anbieteft, uns heiter ftimmen foll, wenn auch ber Gine babei überzeugt ift, bag biefe beitere Stimmung nur eine Folge bes burch ben Champagner in seinem Gehirne veränderten Stoffwechsels ist, während ber Andere vielleicht glaubt, bamit seiner unfterblichen Seele einen ganz besonberen Anftog zur Fröhlichkeit gegeben zu haben. Du kennst bas alte Sprichwort : wie man in ben Walb schreit, so hallt's wieder, und so werbe ich benn, wenn Du mit Deinen Mährchen und Fabeln aus einem anderen Gebiete kommft, Dir gewiß eben fo liebreich bie Hand bruden, als ich gegen ben Giftmichel, ber mir biese Fabeln mit Ingrimm aufbrängen will, meine Stacheln emporrichte. Wenn Du glaubst, bas Gebiet bes Naturforschers höre ba auf, wo Du es um bes lieben Friedens willen hinseben möchteft, fo will ich Dir wahrlich biesen Glauben nicht stören; aber ba Du felbst anerkennst, bag die Wissenschaft sich stets neue Gebiete erringe, so wirst Du auch fernerhin uns erlauben muffen, ben Kuß babin zu seten, wo wir festen Boben zu finden glauben, während er Dir nicht vorhanden scheint. Es gab eine Zeit, wo bie Wiffenschaft ben rollenben Donner bes Zeus als unnahbat respektiren mußte; heute hat sie ihm benfelben aus ber Hand gewunden. Willst Du Dich bagegen stemmen, wenn bem Bannstrahl basselbe Schicksal bereitet wird, bas ben Blitzftrahl bes Olympiers traf? Rein Sieg wird ohne Streit erfochten. und um jenes eble Gut ber Humanität, bas wir zu erringen ftreben, zu vertheibigen gegen schnöbe Angriffe ber Verbummung und Berfinsterung, mußten wir freilich zu scharfen Waffen grei= fen, die aber Dir gegenüber ihre Schärfe verlieren. So nimm benn biefen Gegengruß freundlich bin, wie er geboten und bente auch fernerhin freundschaftlich

Deines

C. Vogt.

Souterre bei Genf, ben 30. Juni 1855.

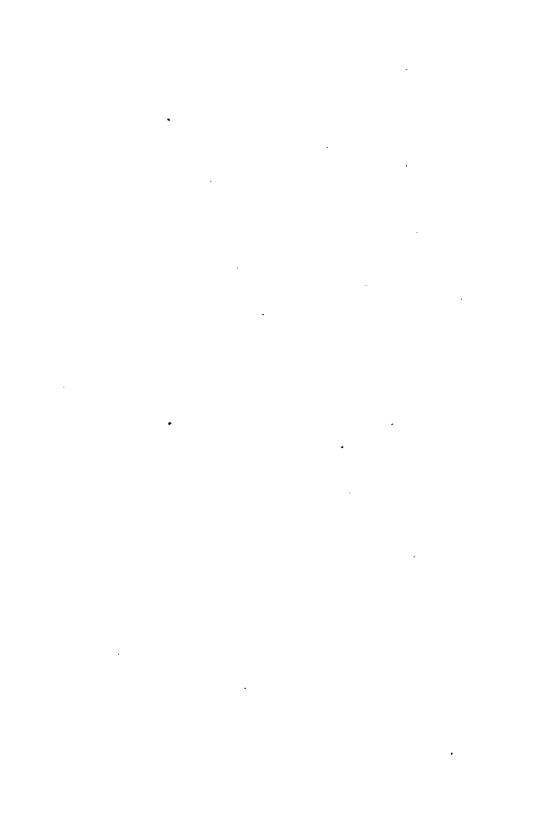

## I. Historisches und Persönliches.

Berrn Rubolph Wagner in Göttingen lägt es feine Rube. Er glaubt von bem felig verftorbenen Rabowit bie Mission überkommen zu haben, ben schwachen Rest ber Gläubigen in ber Wissenschaft gegen ben stets anwachsenben Materialismus in ben Rampf zu führen. Zwar mit geringer Siegeshoffnung und gefenkter Fahne, benn er fieht ichon felbst bas Ueberfluthen ber gegnerischen Grundfäte voraus; aber gerabe beshalb mit um so größerer Galle, mit um so heftigerem Ingrimm. Bangt ja boch an biefem Kampfe bie Zerstörung bes eigenen, früher erworbenen, Rufes! Wo herr Wagner hinfieht unter seinen Fachgenossen, findet er nur laute ober ftillschweigende Migbilligung; er muß es felbst eingestehen, baß mehr und mehr unter ben Naturforschern und insbesonbere unter ben Phhiologen bie materialistischen Ansichten Berbreitung und Boben gewonnen haben, daß mehr und mehr ber Glaube an eine substanzielle, unfterbliche Seele geschwunden ift und bag bie Auflösung ber Psychologie in bie Naturwissenschaft ber nächste Fortschritt ber Zukunft ist. Wir nehmen biese Prophezeiung um so lieber an, als wir felbst für beren Berwirklichung uns eifrigst bemüht haben und nur in biesem Bange ber Biffenschaft einen wahren Fortschritt zu erkennen vermögen; wir er= kennen mit Freuden an, bag bie Naturmiffenschaften, und zwar namentlich die physiologischen Wissenschaften, jest aus jenem

vornehmen Indifferentismus herausgetreten find, mit welchem man früher gemiffe Fragen auf die Seite ichob, beren miffenschaftliche und thatfächliche Erörterung bem vorurtheilsfreien Forscher bas Schicksal eines Balilei hatte zuziehen konnen. Trop bes Wiberstrebens jener älteren Schule, welche ihre aus ber Forschung gewonnenen Resultate nur bis zu einer gewissen conventionellen Grenze verfolgen und die weiteren Folgerungen in ben engsten Kreis ber Fachgenossen bannen wollte, bat bie Naturwissenschaft jett bennoch gewappnet und gerüstet ben Rampfplat betreten muffen, auf welchen einzelne Stimmen fie ichon feit längerer Zeit berufen wollten. Wie mächtig aber ihr Gingreifen schon jest gewesen sei, geht aus bem Schreden bervor, ben fie in gemissen Rreisen einflökt. Schon wird bie bobere Staatsvolizei aufmerkfam gemacht auf biese verberbliche Richtung; schon werben rucksichtslose Bekenner berfelben in Folge ärmlicher Denunciationen erbärmlicher Gottesgelehrter von ihren Lehrstühlen hinweggemaßregelt; icon schreien bie Gegner nach Beschräntung ber Deffentlichkeit, um besto ungestörter in ber Büfte ihr Gefrächze ertonen zu laffen! Bergebens werben biefe Anstrengungen fein! Wenn auch einzelne Bekenner ber Bahrbeit eingeschüchtert schweigen, um ihre Stellung und ihre Rufunft besorgt, wenn auch andere ihre Ueberzeugung hinter Rlaufeln verbergen, bie ihnen geftatten, ihre Rabel aus bem gefährlichen Spiele zu ziehen; es wird boch ber freien Rämpfer noch genug geben, welche rudfichtslos und unbeirrt bie Resultate ibrer Forschung barlegen und bamit ber Wahrheit eine neue Stüte bringen werben.

Hampfer in biesem Streite speciell herauszusorbern. In Zeiztungen und Broschüren, in öffentlichen Bersammlungen hat er bei jeder Gelegenheit schimpsend und polternd den Kreuzzug gegen mich gepredigt. Ich könnte auf seine neueren Angriffe schweigen, da er durchaus kein neues Argument in den Streit hineingebracht hat; aber da nur Wenigen der Verlauf bieses Streites, nur Wenigen die Fragen bekannt sind, um deren

Entscheidung es sich handelt, so sehe ich mich genöthigt, noch einmal auf den Gegenstand einzugehen. Leid thut es mir, eine Seite berühren zu müssen, die Herr Wagner zuerst angesschlagen hat — ich meine die persönliche; ich kann sie heute nicht mehr vermeiden, da mein Gegner trot des Nachweises der Lügen, die er sich ersaubt hat, noch einmal wissentlich auf densselben Punkt zurücksommt.

Als ich meine wissenschaftliche Laufbahn begann, stand Herr Bagner auf ber Höhe bes Rufes. Er hatte bas Glück gehabt, einen bisher noch nicht beachteten Punkt ber microscovischen Structur bes Gies ausführlicher zu verfolgen und seinen Namen baran zu knüpfen. Er hatte über viele Details ber microscopischen Anatomie, bie gerabe bamals Zeitfragen waren, Untersuchungen veröffentlicht, die zwar alle fragmentarisch waren, aber ben Ruf bes Beobachters um so mehr in die Höhe brachten, als microscopische Untersuchungen bamals noch zu ben selteneren Ausnahmen gehörten. Die Kritik schwieg noch vor ber Bewunderung. Das Microscop erschien bamals uns Jungeren wie eine Art Beiligthum; biejenigen, bie fich feiner ju Untersuchungen bedienten, hatten einen gewissen priesterlichen Nimbus, bem man nur mit Chrfurcht nahte. Rubem batte herr Wagner seine bekannten Lehrbücher ber Phhsiologie und ber Zootomie geschrieben und war baburch auch namentlich ben Studirenden geläufig und bekannt. Damals schon war in mir ber Borfat erwacht, die Physiologie in ähnlicher Beise für einen größeren Leserkreis zu bearbeiten, wie bies ber Berfasser ber geologischen Briefe in ber Allgemeinen Zeitung gethan hatte. Die Redaction ber Allgemeinen Zeitung kam mit mir über biese Bublikation überein, welche aber später bei allzugroßer Häufung bes Materials von ber Cotta'schen Buchhandlung als eigene Schrift gebruckt wurde. Damals konnte ich noch herrn Wagner unter ben Corpphäen ber physiologischen Wissenschaft nennen; beute würde ich vergeblich nach Gründen zu besonderer Hervorhebung suchen muffen.

Denn herr Wagner mar es felbst, welcher ben leicht erworbenen Ruf mehr und mehr befleckte und bas wissenschaftliche Biebestal zertrümmerte, auf das er sich erhoben hatte. Dem naiven Anfänger konnte er als reiner Mann ber Biffenschaft gelten. Aber je weiter bie Zeit fortschritt, besto mehr trat bei bem früher eifrigen Forscher eine stets machsenbe Tenbenz ber Markischreierei hervor, verbunden mit leichtfertiger Büchermacherei und mit übermäßiger Benutung anberer und namentlich jungerer Rrafte, bie endlich einen wahren Etel an bem Treiben biefes heuchlerischen Gefellen erzeugen mußte. Bebe Buchhändlermeffe brachte bie pomphafte Ankundigung eines neuen Wagner'schen Werkes; jeber Brospectus, jebe Borrebe überraschte mit bem Bersprechen einer unerhörten Arbeit, Die ber Berausgeber eben unter ben Banben habe und ben Leiftungen ber Anbern zufügen wolle, jebes Schlußheft enttäuschte burch bie fast gangliche Abmesenheit Bagner'icher Arbeit. Leichtsinniges Berfprechen, prablerische Borfpiegelung und endliche Täuschung bes vertrauenden Publikums wiederholte fich bei jeder neuen Unternehmung. So fank biefer Mensch von Stufe zu Stufe. Je mehr er aber bie eigne Arbeit burch bie Arbeit Anberer ersette, besto größer wurden seine Unsprüche, besto pomphafter fein Auftreten. Was er in ber Wiffenschaft verlor, gewann er in dem Glauben; was er bei den Fachgenossen einbüßte, suchte er bei ben Frommlern zu gewinnen. Es ift vielleicht intereffant, biesen Arebsgang in seinen Hauptabschnitten zu verfolgen.

Der bekannte Anatom Sömmering hatte ein Lehrbuch ber menschlichen Anatomie geschrieben, bas, im Jahre 1800 erschienen, nach vierzig Jahren gewiß vollkommen veraltet war. Herr Wagner wurde bafür gewonnen, eine neue Bearbeitung dieses Lehrbuches zu unternehmen; — es war ihm vielleicht gerade damals Bedürfniß, zu zeigen, daß er auch etwas von menschlicher Anatomie verstehe. Er verdand sich mit mehreren namhasten Anatomie verstehe. Er verdand sich mit mehreren namhasten Anatomie zur Herausgabe des Handbuches. Jeder dieser Mitarbeiter übernahm einen Theil; — Herr Wagner theilte sich die Knochen- und Bänderlehre, sowie die Anatomie

ber menschlichen Rassen zu, welche lettere er, als Blumenbach's Nachfolger, auf ganz neue und vielfache Untersuchungen geftütt, ju liefern verfprach. Die übrigen Mitarbeiter thaten, wie sie als gewissenhafte Manner thun mußten; - sie arbeiteten bas Buch fo vollkommen um, wie bie Fortschritte ber Wiffenschaft seit vierzig vollen Jahren es verlangten; fie erfüllten mit Treue die Berpflichtung, welche sie bem Bublikum gegenüber eingegangen waren, bas Buch auf bie Bobe ber Zeit herr Wagner machte es anders. Neben bem Hauptzwecke, seinen Namen auf bem Titel eines Lehrbuches ber menschlichen Anatomie paradiren zu sehen, galt es ihm offenbar barum, mit möglichst geringer Mühe möglichst viele Bogen brucken und honoriren ju lassen. So wurde benn ber Sommering'iche Text unverändert abgedruckt, die Noten, welche Sommering in seinem Sanberemplare angemerkt hatte, unverändert beigefügt, die Citate älterer Tafeln und Werke, Die Sömmering gegeben hatte, frischweg wieberholt. Bon Sommering's Tobe an schien bie Wiffenschaft ganglich ftill gestanden zu sein. Nicht einmal die Literatur, nicht einmal die Rupferwerke, Die fo gablreich feit jener Zeit erschienen maren, wurden ermähnt; wo Sommering bie Anochen- und Banberlebre gelassen hatte, blieb sie stehen. Nur an einigen wenigen Orten, wo Bernachlässigung unmöglich ober Berr Wagner aufällig auf ein betreffenbes Werk gestoßen war, murben Sinweise ober bürftige Auszüge beigefügt, und auch biese letteren nur burch ben Secretar als Ercerpte und Citate, wie 3. B. ber Auszug aus ben Untersuchungen ber Gebrüber Weber über bas Geben. An eine Berarbeitung biefer aus einer weitläufigen Monographie genommenen Darstellung mit bem nothwendig fürzer gehaltenen Handbuche mar nicht zu benten; ber Burpurlappen wurde ohne Beiteres auf ben Bettlermantel angeflickt. Ich habe mir bie undankbare Mühe genommen, bas Wagner's iche Fabrikat mit ber Sommering ichen Ausgabe von 1800 au vergleichen und bin bereit, Seite für Seite, Sat für Sat ben Beleg zu biefen unglaublich scheinenben Behauptungen zu

Aber selbst biese schamlose Bogen- und Honorarfabrifation genügte herrn Wagner noch lange nicht. Böllig nutlose Papierschnitzel wurden abgebruckt, wie z. B. ein Verzeichniß Sommering's von alteren Schriften über Anochenfrantheiten, bas zu bem übrigen paßte wie bie Faust auf's Auge, ba sonst in bem ganzen Buche bie pathologischen Beziehungen weggelaffen waren; wie ferner ber Catalog ber Sommering'ichen Sammlung, wo unter einigen brauchbaren Bräparaten eine Menge alten Tröbels sich befand und ber ohnebem nur für ben Besucher ber Sammlung ober für ben speciellen Fachforscher, aber wahrlich nicht für bas Publikum bes Handbuches Interesse haben fonnte: — ja bie Lüberlichkeit und Gemiffenlosigkeit biefer Fabrikation ging so weit, daß seitenlange Beschreibungen besselben Gegenstandes doppelt abgebruckt wurden, indem Herr Bagner im Laufe bes Druckes vergaß, bag er einige Seiten aus ber alten Ausgabe schon vorher an eine andere Stelle versetzt hatte. \*) So wurde ber ehrlichen Arbeit ehrenwerther Männer bas Resultat einer schmutigen Gelbspeculation als Ginleitung vorgesetzt und bas ganze Werk geschändet! sprochene Raffenanatomie bes Menschen, bie jedenfalls neue und mühselige Untersuchungen geforbert hatte, blieb ganglich in jenem embryonalen Zustande bes Bersprechens. Rein Mensch hat je eine Spur bavon erblickt und Alles, was herr Wagner jemals in biefer Richtung vorgebracht hat, beschränkt sich auf Wieber= fänung bes von Blumenbach und Britchard Gefagten: nirgends findet man auch nur eine Spur eigener Untersuchungen über die Angtomie ber verschiedenen Menschengrten.

So hanbelt biefer Mensch, ber von sich selbst schreibt : "Als Christ glaube ich, bag ich werbe Rechenschaft geben muffen von jedem unnügen Worte."

Ganz ähnlich war das Verfahren Wagner's bei der Bearbeitung seines Lehrbuches der Zootomie, das im J. 1843, volle neun Jahre nach dem Erscheinen des "Lehrbuches der

<sup>\*)</sup> Man febe bie Beschreibung bes Bedens G. 191 und G. 271.

vergleichenben Anatomie" als bessen "zweite, völlig umgearbeitete Auflage" erschien. Bei ber ersten Auflage schon hatte Herr Wassen" eingehalten, was ihm später ganz zur Gewohnheit wurde — nämlich in der Borrede ganz neue Dinge zu versprechen, von denen er im Schlußwort bedauert, sie nicht gebracht zu haben. So verspricht Herr Wagner im Borwort zur ersten Auflage S. XI eine Abtheilung, in welcher "die Gesetz der thierischen Morphologie erläutert werden sollen" und läßt sich auf mehr als vier Seiten über seinen Plan dazu aus, während er am Schlusse ganz einsach erklärt, er müsse Bersprechen "schulbig bleiben":

Doch fehren wir zur "zweiten, völlig umgearbeiteten Auflage" ber Zootomie zurück. Bei ber ersten Auflage waren bie orga= nischen Spsteme Hauptmotiv ber Eintheilung, die einzelnen Rlassen bilbeten untergeordnete Abschnitte und waren in aufsteigender Abtheilung abgehandelt. So bilbeten 3. B. die Dr= gane ber Berdauung ein Rapitel, bas von ben Infusorien bis au ben Säugethieren aufstieg, die Kreislauforgane ein zweites u. s. w. Der Haupttert war in größerer Schrift gebruckt, die Ginzelnheiten in fleinerer Schrift beigegeben. Berr Wagner nahm die einzelnen Paragraphen auseinander, ordnete sie nach ben Rlassen, verwebte die Einzelnheiten in ben Text, gewann burch ben größeren Druck besselben an Bogenzahl. lies bas so Auseinandergerissene und wieder Zusammengeflickte frischweg abbrucken, fügte bie und ba, wo die Dissonanz allzu schneibend gewesen ware, einige magere, bie neueren Arbeiten betreffenbe Sate zu und nannte bies eine völlig umgearbeitete Auflage! 2018 ob innerhalb neun Jahren bie Wiffenschaft nicht fortgeschritten mare! Nichts besto weniger erwartete Berr Wagner für solche Art zu handeln den "Dank ber werbenden Generation." Er wußte freilich wohl, daß die Gewordenen, welche Ari= tif zu üben im Stande waren, ihm keinen zollen konnten! Aber bies Berfahren konnte höchstens bei ben Wirbelthieren Blat Kür die wirbellosen Thiere mußten andere Kräfte ge= wonnen werben, bie benn auch in zwei willigen jungen Männern

gefunden wurden, welche, wie die Mitherausgeber bes Gommering, bie Aufgabe fo fagten, wie fie gefaßt werben mußte, inbem fie eine vollständige Umarbeitung lieferten. Man findet in ber Borrebe bas Selbstbekenntnig ber Unfähigkeit bes herrn Bagner, eine zweite Auflage feines Werkes zu beforgen ("Meine Berfetung nach Göttingen hat meinen Studien eine andere Richtung gegeben und ich vermag bie Masse bes sich in ber Zoologie und Zootomie anhäufenden Materials nicht länger mehr im ganzen Umfange zu bewältigen."), und man fann nach folchem Bekenntniß fragen, warum er bennoch biefe Auflage besorgte? Die barauf folgende Stelle ber Borrebe antwortet nur halb auf biese Frage, sie bedarf um so mehr einer Erläuterung, ba biefe bas literarische Treiben und bie Unsauberkeit bes Herrn Hofrathes barlegt. "Der Berfuch, mich mit einigen ausgezeich= neten Zootomen zu einer neuen Ausgabe bes Lehrbuches ber vergleichenden Anatomie zu verbinden, scheiterte an verschiedenen Umständen." Dieser Versuch scheiterte nicht an verschiedener Auffassung, er scheiterte nicht an verschiebenen Brincipien, er scheiterte gang einfach baran, bag ben nausgezeichneten Bootomen" ein zu geringes Honorar geboten wurde und biefe auf Reclamation bagegen erft boren mußten, bag Berr Bagner sich noch ein Specialhonorar, so wie ein Recht für sich und seine Nachkommenschaft auf die von ihnen gelieferte Arbeit ausbedungen habe, und daß der Berleger beshalb unmöglich ein höheres Honorar bezahlen könne. Dag herr Wagner Unfprüche biefer Art, bie jebenfalls einen bebeutenben Nachgeschmad nach Harpagon haben, in ber That erhebe, erfuhr wirklich einer biefer ausgezeichneten Zootomen erst burch ben Buchbandler, nicht aber burch Herrn Wagner felbit. Aber nichts besto weniger ift man ein frommer Mann und bleibt einer ber Borkampfer für die moralische Weltordnung und bedauert die nethischen Berirrungen" anderer Bhbsiologen!

Herr Wagner, bessen eigenthümliche Arbeiten bis jett nur das specielle Fach ber vergleichenden Anatomie beschlagen hatten, war nach Göttingen als Professor der Physiologie an Blumenbach's Stelle berufen worben. Er hatte sich unmittelbar nach bieser Berufung ein Armuthszeugniß als Zootome ausstellen müssen, wie wir eben gesehen haben; er fühlte jetzt bas Bedürfniß, sich wirklich als Phhsiologe zu bethätigen, was bisher burch sein kleines Lehrbuch ber Physiologie nicht vollstänsbig gelungen war. Er saßte also nach Einsicht ber Cyclopaedia of Anatomy von Tobb ben Plan eines großen beutschen Wörsterbuches ber Phhsiologie. Alle Kräfte in Deutschland wurden zu biesem Nationalwerke berusen, Herr Wagner versprach wieder in dem Prospektus eine Menge eigner Arbeiten; — wie er sein Versprechen hielt, mag er selbst sagen.

"Meine Thätiakeit babei war nicht viel anders, als die des Geschäftsführers eines großen, auf Actien gegründeten Unternehmens, welcher fich bemüht, einzelne Capitaliften zur Theilnahme zu bewegen. Ginige Mühe und Umficht und einiges Blud gehören aber auch zu einem blogen Geschäftsführer." Wagner war als Geschäftsführer besonbers honorirt, er bezog ein Specialhonorar von jedem Bogen, ben bie übrigen Mitarbeiter lieferten, wie das für solche Mühewaltung gewiß recht und billig ift. — Man begreift in ber That, daß bie Berftellung eines Wörterbuches in ber Art, wie bas Liebig'iche ber Chemie, bas Orbignb'iche ber Naturmiffenschaft 2. B., ber angestrengten Thätigkeit eines Rebactors bedarf, ba eine Menge von Artiteln und Worten gefunden, geordnet, ben einzelnen Bearbeitern zugetheilt und mit biefen befprochen werben muffen. Wagner'sche Handwörterbuch 'hat einen burchaus verschiebenen Charafter. Es zählt zwar 4 Bänbe engen Druckes, jeglicher über 1000 Seiten ftark, besteht aber nur aus etwa 60 Monographieen, die unter 37 Mitarbeiter vertheilt sind, von welchen Biele in Göttingen felbst anwesend maren. Kann sich die Arbeit, welche ber Rebactor hatte, mit berjenigen an einem anderen Wörterbuche vergleichen? Zehn Jahre lang wurde an bemfelben gebruckt, gebn Jahre lang bezog Berr Wagner eine Rente bafür, baß andere arbeiteten und er von Zeit zu Zeit einen

Mahnbrief schrieb ober einen anderen Mitarbeiter für einen verlassenen Artikel zu gewinnen suchte.

Unter biefen und ähnlichen Bestrebungen tam bas Jahr 1848 beran. Herr Wagner fab fich überall genannt, fein Name mußte jebem Stubirenben, jebem Fachgelehrten und bamit auch vielen Laien beständig unter die Augen kommen, dieser Name stand auf bem Titel ber Sommering'schen Anatomie, von Wagner herausgegeben, von Anderen gemacht; — auf dem Titel bes Handwörterbuchs ber Physiologie, von Wagner berausgegeben, von Anderen gemacht; - auf bem Titel bes Lehr= buches ber Zootomie, von Wagner herausgegeben, von Anderen gemacht. Das Jahr 1848 unterbrach auf turze Zeit viele missenschaftliche Publikationen; — die Nation erhob sich nach einem anderen Ziele; - fie hatte feine Zeit, ber Wiffenschaft zu pflegen. Berr Wagner hat die Bermeffenheit, auch hieran in feiner Anrebe an die in Göttingen versammelten Naturforscher erinnern : "Wir, bie wir bas Ringen unserer Nation in seinen letten Kämpfen mitgesehen, mitgefühlt, zum großen Theile selbst theilnehmend burchgemacht haben." Erbärmlicher Wicht! wo hast benn Du mitgerungen, mitgefühlt, mit Theil genommen auf ber einen ober ber anderen Seite? Bas hast Du in die Bagschale gelegt, als diefer Rampf sich ausfocht und Jeber berufen mar, an ihm Theil zu nehmen, Jeber an seinem Plate : Dieser mit bem Worte, Jener mit bem Arme? Wir haben Dich nicht gesehen, weber in ben Reihen unserer Feinde, noch in benjenigen unserer Freunde, und konnen Dir mit bem Dichter gurufen : "Pfui über Dich Buben hinter bem Ofen !" Damals hieltest Du Dich stille, kein Laut warb von Dir vernommen, keine Lippe nannte Deinen Namen! Erft, als ber Sturm fich gelegt, bas Gewitter sich verzogen hatte, als es bei Gothaern Mobe geworben war, Thränen um Schleswig-Holstein und bie beutsche Flotte zu weinen, "schwittest" Du auch ber Mobe fröhnend einige Seufzer aus \*), und jest, wo Du bie Sulfstruppen bes

<sup>\*)</sup> S. Allg. Zeitg. 11. Februar 1852.

Rauben Hauses und Bengstenberg's hinter Dir zu haben wähnft, jett friechst Du hervor, giftgeschwollene Biper und nimmst ein großartig antikes Wesen an, brapirst Dich in die Toga bes "Batrioten", sprichst von Pflichten, welche bas Alterthum schon von dem Bürger verlangt habe, und thuft, als seieft Du berufen, bas Bolf zu retten, und als seiest Du mit bieser Aufgabe schon feit längerer Zeit beschäftigt. Mußte bie 500, bie bamals in Göttingen versammelt maren, nicht ein tiefer Efel überkommen, als sie biesen Brahlhans auf ber Tribune borten, von bessen Unthätigkeit bei jenem "Ringen" ihnen jeber Stein in Göttingen erzählen konnte? Noch einmal : Wo hast Du gerungen? Gegen Wen haft Du gerungen? Die Grunbfate, welche wir heute verfechten, waren seit Jahren in die Deffentlichkeit übergegangen, fie wurden im Jahre 1848 offen und frei, Jebem vernehmlich, auf's Neue verfündet. Bift Du bamals gegen fie aufgetreten, als ber Mann nur ben Werth hatte, ben ihm feine Intelligenz und seine Thätigkeit gaben? Hast Du sie bamals bekämpft in njenem Ringenn, wo wir freilich thatsach= lich unterlegen sind, aber wahrlich nicht burch Dich und Deine Genoffen! Wir haben uns niemals überhoben bessen, was wir gethan; benn wir thaten es, weil wir es für bas Rechte er= fannten; wir haben ben Dant, ben unfere Freunde uns freiwillig zollten, nicht berausgeforbert, wohl aber ben hak unserer Feinde, benn er mar uns bas Mag unserer Erfolge: wir haben gelitten je nach unserem Schicksal in uns felbst ober in unseren Freunden und haben biesen Schmerz bei uns im Stillen zu tragen gesucht, ohne ein Wort barüber zu verlieren, eingebenk ber Worte bes Dichters :

> Die achte Thrane bleibt im Auge fille fieb'n, Sie rinnet nicht berab, tein Andrer tann fie feb'n; -

wir haben willig bahingegeben, was einem Jeben bas Schicksal abforberte, Dem seine Stelle, Jenem seine Brob, einem Andern sogar seine Freiheit ober sein Leben; — wir, die Ueberbleibenden, wir haben gearbeitet nach unseren Kräften, um uns auf dem Strome bes Lebens schwimmend zu erhalten, die Einen ver-

schlagen und irrend in fremden Ländern, die Andern, glücklicher vielleicht, eine Stätte findend in der Nähe der Heimath; — wir haben über all Dieses geschwiegen, denn es waren unsere persönlichen Angelegenheiten und nicht die des Bolkes; — ja wir haben sogar oft Heiterkeit und Spott gezeigt, und die Falten des Grams in unserm Antlig geglättet, nur um Euch hämischen Gesellen die Freude nicht zu gönnen, Euch an unserem Kummer zu weiden; — aber weil wir selbst mitgekämpft, mitgestritten, mitgerungen und mitgesühlt haben, deshalb sprechen wir auch das Recht an, Euch Heuchlern gegenüber zu treten, die Ihr Nichts gelitten, Nichts gefühlt, Nichts gethan habt und die Ihr jetzt hervorkriecht, um Krosovillsthränen zu weinen, Euch mit falschen Federn zu schmücken und von erlogenen Thaten und erheuchelten Schmerzen zu prahlen!

Wir kehren zu Herrn Wagner zurück, ber aus bem Strudel der Revolution glücklich Leben, Stelle, Amt und Besoldung, kurz Alles gerettet hat, was er mit hineingebracht hatte. Langende ed starb, nachdem er lange Jahre hindurch die verseinigten Prosessungen, der Shirurgie und der Anatomie versehen hatte. Herr Wagner, dem der Wirkungskreis der Phhssiologie nicht genügte, empfand das Bedürfniß, die reichlichen Friedrichsd'ore zu verdienen, welche eine Stelle der Anatomie in Göttingen eindringt. Jeder Anfänger der Medicin muß wenigstens zwei Jahre hindurch dem Prosesson der Anatomie zinsen, einmal für die Borlesung, einmal für die praktischen Uebungen im Präpariren; Alles wird doppelt bezahlt, denn es sind praktische Fächer. Herr Wagner ruhte und rastete nicht, die ihm Langen be d's Borlesungen übertragen wurden.

Ein bumpfes Murmeln ging balb nach Eröffnung seiner Borlefungen über menschliche Anatomie burch die Studirenden der Medicin. Die Unzufriedenheit schwoll mehr und mehr an; sie machte sich endlich vollständig Luft, was selten in Göttingen geschieht, wo man daran gewöhnt ist, die Unfähigkeit mit dem Mantel christlicher Liebe zu decken, damit der Ruf der Universsität nicht leide; — aber diesmal war es denn doch zu arg.

Sogar zu uns in die Ferne brang die geflügelte Kunde. war balb in allen Kreisen barüber einig, bag Berr Bagner vollkommen unfähig fei, menschliche Anatomie zu lehren, voll= kommen unfähig, Secirübungen an ber menschlichen Leiche zu leiten; vollfommen unfähig, ben Stubirenben biejenigen Renntnisse ber Anatomie beizubringen, welche nöthig find, um Medicin und Chirurgie mit Erfolg studiren ju konnen. Berr Bagner wußte, gerabezu gefagt, bie einfachsten Sachen nicht und war im Stanbe, jum Scandal ber ichon einigermaßen Unterrichteten, halb auswendig gelernte Broden, die auf ben einen Muskel sich bezogen, berzusagen, mabrent er mit Meffer und Bincette einen anbern Muskel zeigte. Die Studirenden im Borfaale, die Braparanten auf bem anatomischen Theater überzeugten sich balb von der vollständigen Unwissenheit des berühmten Herausgebers bes Sommering, und herr Bagner mußte bas golbene Ralb, welches er schon gepackt zu haben glaubte, wieder aus ben Fingern laffen und zur Berufung Benle's nicht nur feine Buftimmung geben, sonbern fogar nothgebrungen bie Initiative ergreifen.

Man wird uns vielleicht ber Uebertreibung zeihen und bebaupten, es sei unmöglich, bag ein Professor ber Physiologie in ber gewöhnlichen Anatomie so unwissend sei, wie wir bies von Wer aber ben wissenschaftlichen Berrn Wagner behaupten. Entwicklungsgang bes herrn Wagner aufmertfam betrachtet, wird bieses sogar wahrscheinlicher finden, als bas Gegentheil. Die gewöhnliche hausbadene Anatomie, wie fie ber Chirurg namentlich bebarf, beschäftigt sich mit einer Menge von Ginzelnbeiten, mit welchen ber Physiologe und ber vergleichenbe Anatom im Laufe feiner Studien nicht mehr in Berührung tommt, bie aber namentlich für bie praktische Chirurgie von höchster Wichtig-Alle diese Einzelnheiten, die ber Physiologe und Zootome mehr ober minber vergift, beren Wichtigkeit ihm fogar bei anberer Studienrichtung nicht mehr bebeutenb fcheinen fann, muß ber Professor ber Anatomie so zu sagen am Schnürchen haben. Wenn wir bemnach Herrn Wagner einen Borwurf machen, fo ist es nicht ber, diese Details nicht mehr zu wissen, sondern ber, sich zum Bortrage von Dingen vorgebrängt zu haben, von benen er wußte, daß er sie nicht wußte.

herr Wagner ging in Folge biefes Fiasco, bas ibn torperlich angegriffen batte, nach Italien. Schon früher batte er in Bifa einen verbienstvollen Forfcher, Baul Gavi, tennen gelernt, ber sich mit microscopischen Untersuchungen ber Nerven bes Zitterrochens beschäftigt und bie wichtige Thatsache gefunden hatte, bag bie Brimitivfafern sich veräftelten : herr Bagner warf sich ebenfalls auf ben Zitterrochen und fand eine neue Thatsache, die Verbindung ber Ganglien mit bipolaren Brimitiv= fafern, eine Thatfache, bie ju gleicher Zeit von Robin in Baris entbeckt wurde. Man muß bie Anmerkung auf Seite 361 bes britten Bandes erste Abtheilung des Handwörterbuchs ber Phyfiologie nachlesen, um zu feben, welches Begader Berr Bagner über biefen seinen Fund anstellt. Jebesmal, wenn er in bas Microscop gegudt bat, schreibt er nach Göttingen, nach Baris an zwei verschiebene Abreffen, in Cannstatt's Jahresbericht, läßt bie Sachen noch extra brucken in Leipzig, macht Nachträge und Anhänge und Anhänge zu ben Anhängen, bamit man ja inne werbe, herr Bagner beschäftige sich mit Nervenuntersuchungen. Er liefert Fragmente zu Fragmenten. Aphorismen zu Aphorismen, abgerissene Thatsachen zu abgerissenen Thatsachen, ohne eine Untersuchung zu Ende zu führen, und ärgert sich nebenbei ingrimmig, baß Andere mit bem gleichen Gegenstande sich beschäftigen; ja er geht später so weit, einen ber verdienstvollsten Forscher, ber ihm in einzelnen Bunkten wiberspricht, beshalb nethischer Berirrung" ju bezüchtigen und in ber Allgemeinen Zeitung, vor bem großen Leferfreis bes gesammten Publifums benfelben gerabe so anzupaden, wie wenn er burch Minen Wiberspruch gegen ben Herrn Hofrath bie moralische Welterbnung angegriffen batte. Wir seten ben Angriff Bagner's, sowie bie Worte, womit Rölliker ihn abwehrte, hierher, um zu zeigen, welche Bebeutung es hat, wenn herr Wagner von Frivolität und Lüge spricht, wenn er verspricht, in würdigem Tone zu kampfen, ohne versönliche Gereiztheit, aber ohne ber erlaubten Baffe bes

humore zu entfagen. Jene Jämmerlinge, welche Borne icon längst mit bem Namen ber Hofrathe bezeichnete und zu benen auch herr Bagner gebort, haben bie allgemeine Eigenthümlichfeit an fich, baß sie bie Schimpfreben, welche fie ausstoßen, als Ausbrüche bes humors, die Plattheiten und Geschmacklofigkeiten, in welchen sie sich ergeben, als großartige Ausbrüche gereifter Studien und jeben Wiberspruch gegen bas von ihnen Gesagte als versönlichen Angriff ausschreien, gegen ben sie sich mit äußerster Erbitterung im Namen ber beleidigten Wiffenschaft und ber in ihrer Zufunft bebrohten Menschheit wehren. Der humor bes Gegners ift für fie Frivolität, fein Wiberspruch Ge= meinheit an sich, und bei jeder Gelegenheit rufen sie, sobald sie bem Unterliegen nabe find, die Staatsgewalt, die Weltordnung und das Nationalgefühl an, die, wie sie glauben, nur dann besteben können, wenn man Alles, was fie fagen, mit bem Stillschweigen der Verehrung binnimmt. Sie gebehrden sich selbst ftets als Briefter, als integrirende Partifel besjenigen, mas ihrer Unsicht nach Allen heilig sein sollte, und erklären somit jeben Wiberspruch gegen ihre Ansicht als bie höchste Frivolität. Dablmann fant jeben Zweifel an ber Glieberung ber brei Gewalten und an bem Constitutionalismus im äußersten Grabe frivol und tonnte seine sittliche Entrustung barüber nicht zitternb genug an ben Tag legen; — bie Heibelberger Theologen und Prediger ber inneren Miffion fanben bas Streben Moleschott's, bem boch in ber Form gewiß Niemand ben leifesten Borwand machen fann, so entseglich frivol, daß sie nicht ruhten, bis ber vorurtheils= freie Forscher von seinem Lehrstuhle hinweggemaßregelt war; -Berr Wagner fand in ähnlicher Weise ben mahrlich gemessenen und rein wissenschaftlichen Wiberspruch Kölliker's so himmelschreiend frivol, daß er diesen ethischer Berirrung bezüchtigte. Ueber meine Frivolität gerath er gar so vollständig außer sich, bağ er nur noch in Schimpfreben, prophetischen Erguffen über meine Zufunft und Anrufungen ber roben Gewalt sich Luft machen fann. Wenn man bie nachfolgenben Stellen lieft, fo wird man finden, daß eine Discussion in bem "würdigen Tone",

wie herr Wagner fie verlangt, mit biefem Menfchen burchaus eben so unmöglich ift, wie überhaupt mit ber ganzen Rlaffe, zu ber er gehört. Jebe solche Discussion mußte etwa so eingeleitet werben : Sie haben zwar vollkommen Recht, Herr Hofrath, aber ich hoffe boch, Sie werben es nicht ungutig nehmen, wenn ich es wage. . . . . D, bas wufite ich im Voraus, als ith mit ihnen anband; — ich wußte, bag man ihnen nur bann ben Pfahl zwischen Haut und Fleisch treiben kann, wenn man biejenigen Rücksichten bei Seite sett. die sie selbst zwar nicht üben, aber boch von ihren Gegnern verlangen. Sie haben hundertmal und hundertmal geschrieen, ob ber "gemeinen Schmähung beutscher Chrenmanner", bie ich mir erlaubt hatte, und Berr Bagner verlanat aufs Neue in seiner blinden Tollwuth die Anwendung ber Prügelstrafe gegen ben Schuldigen. So sind sie Alle: nachdem man ihnen die Maske vom Gesichte geriffen, in welcher sie als Patrioten, als uneigennützige Chrenmanner, als Wahrer ber Ehre beutscher Nation sich zu gebehrben suchten, nachbem man ihnen die Diplome, die fie fich wechselseitig als die "Ebelften ber Nation", als bie "besten Männer" ausgestellt haben, gerriffen und mit Fugen getreten, rufen fie nach irgend einer Bewalt, die den unbequemen Störenfried stumm und unschadlich machen soll. So haben sie im Großen gehandelt, als bie bethörte Nation unter ber Löwenhaut das Efelsfell noch nicht gesehen hatte, so handeln sie jett, wo sie wissen, daß ihnen die Maske abgerissen ist. herr Wagner ist wie bie Anbern. Nachdem er früher und jett zu wiederholten Malen vergebens ben Polizeischut aufgerufen, damit er mir die Bresse und die Deffentlichkeit verschließe, weiß Berr Wagner in bem letten Taumel seines ohnmächtigen Grimmes nichts anderes mehr zu thun, als mit Prügeln zu broben. Ich kenne keinen ärmlicheren Ausbruch ärmlichen Zornes als biefen. Doch zuruck zu feinem in "würdigem Tone" gehaltenen Streite mit Rölliker.

In ber Allgemeinen Zeitung vom 19. Februar 1852 fagt herr Wagner, inbem er auf einen höchst speciellen Punkt in

ber feineren Anatomie ber Nerven eingeht und barüber gegen Kölliker polemisirt:

"Ich würde biefe Bemerkung hier unterbrückt haben, wenn ich es nicht für Pflicht hielte, auch auf ethische Berirrungen unter ben Physiologen fam zu machen. Dabin rechne ich die jett immer häufiger werbenbe Sitte. Beobachtungen Anderer von vorn berein biscrebitiren zu wollen. Herr Röllifer fonnte fich überzeugen, und wird sich fortwährend überzeugen, bag Niemand aufrichtiger als ich seinen Gifer schätt. Seine Entbedungen in ber feineren Anatomie sind so zahlreich, sein Lehrbuch ist so reichhaltig, daß ich burch ihn vielfach belehrt worden bin. Indessen ist unser Wiffen eben Studwert, wie fich ber geschätzte Mann am beften überzeugen wirb, wenn er bemerkt, welcher Erweiterung und Berichtigung gleich seine Darstellung bes Baues ber Saut fähig ist, mit welcher er seine microscopische Anatomie eröffnet bat."

Kölliker antwortet barauf (Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie von E. Th. v. Siebolb und A. Kölliker, Bb. IV, S. 50):

"Zum Schlusse möchte ich jedoch noch einige Worte an herrn R. Wagner richten, ber in ber neuesten Zeit sich bewogen gefunden hat, meine Einsprache gegen verschiedene feiner Behauptungen unfreundlich, nicht gentlemanlike, nicht zart zu nennen, und mich fogar in einem öffentlichen Blatte nethischer 3ch habe meine besfallsigen Berirrungen" zu bezüchtigen. Bublifationen wieberholt burchgelefen, ohne im Stanbe zu fein, etwas Anderes in benselben zu finden, als ein allerdings ganz entschiedenes und auch von mir so beabsichtigtes Entgegentreten gegen manche nicht begründet erscheinende, jedoch mit großer Zuversicht ausgesprochene Behauptungen Herrn Wagner's, und muß daher bessen Aeußerungen als auf subjectiver Auffasfung beruhend ansehen, beren Werth ich Anderen zur Beurthei= lung überlaffe. Was herrn Wagner's Auftreten in ber Allgemeinen Zeitung betrifft, fo kann ich bagegen nicht umbin, baffelbe als nicht gang im Ginklang mit ben Unforberungen zu finden, welche berselbe an Andere stellt. Wenn wissenschaftliche Fragen vor dem großen Publistum besprochen werden sollen, so ist dies meiner Meinung nach nur in ganz allgemeiner Weise und bei vollkommen sestgestellten Materien erlaubt; geschieht dies nicht, werden noch unreise Gesenstände, streitige Fragen oder gar persönliche Beziehungen vor dieses Forum gebracht, so erweckt der Vertreter derselben nicht nur kein günstiges Borurtheil für sich, sondern schadet der Wissenschaft und sich selbst."

Wir sind genöthigt, noch einen letten Bug zu bem Bilbe binzuzufügen, welches bie obigen Thatfachen von herrn Bagner zusammensetzen. Biel war in ben letten Jahren bie Rebe von ben Wagner'schen Rörperchen ber Saut, von ben Taftförperden, über bie Berr Wagner felbst fo überschwengliche Berichte in die Allgemeine Zeitung geschickt hatte, von bieser großen Entbedung, bie Berr Wagner felbst ber Entbedung bes Reptun verglich und bie er, noch ehe sie nur irgend reif war, in eiligster Fieberhite bem Leserfreife ber Allgemeinen Zeitung ftückweise in fünf ober seche aufeinander folgenden Briefen in bas erstaunte Gesicht marf. "Wir haben bier eine Entbedung gemacht von ber folgereichsten Wichtigkeit", beißt es im erften Briefe, ber von biefen fogenannten Tastförperchen handelt, naber bas nähere Detail wird mein nächster Brief erzählen, benn es bedarf noch einiger Ueberlegung, wie ich ben Gegenstand auch bem Laien beutlich machen soll." Liest man namentlich biesen ersten Brief, vom Januar 1852, so ist für ben arglosen Lefer gar tein Zweifel, baf herr Wagner biefe staunenswerthe Entbedung gemacht hat. Er hat burch Borlesungen bas Bebürfniß gefühlt, biefen Gegenstand zu bearbeiten, er bat bie früberen Beobachtungen verglichen, er hat über Mittel und Wege nachgebacht — endlich wurden nunfere Bemühungen vom schönften Erfolge gefrönt." Wie ebel von bem Entbecker, bag er auch neben hin einesjüngeren Freundes und Zuhörers gedachte, ber an ben gemeinfamen Untersuchungen Theil genommen, eines Berrn Meigner aus Sannover! Solche ebelmuthige Gin-

ċ,

führung eines jungen Menschen konnte natürlich ben viel berühm= teren älteren Forsther nur in ben Augen ber Menge heben, ohne seinem Rechte auf bie Entbedung zu schaben. Die große Masse ber Gebilbeten, Die bis in Die fernsten Theile ber Welt binein bie Allgemeine Zeitung lefen, wurde auf's Neue erfüllt mit bem Namen Bagner's, bes planetarischen Entbeders, ber fogar bei bem so vielfach burchsuchten Menschen gang neue Sinnesorgane entbedt hatte, bie felbst mit blogem Auge noch sichtbar waren; man harrte mit Ungebuld acht Tage lang ber genaueren Angabe ber Ginzelnheiten entgegen; man frug sich, warum ber berühmte Hofrath von Göttingen so lange zögere, ben Neptun ber Nervenphysiologie ganz zu enthüllen und mit ihm bie Rathsel zu lofen, bie er am Ende jeben Briefes aufgab, im folgenden zu löfen versprach und bie bennoch ftets ungelöft blieben! Wie tommt es benn nun, bag heute ber beruhmte Zootome C. Th. von Siebold herrn Meigner "ben rühmlichst bekannten Entbeder ber Tastkörperchen" nennt? Wie kommt es, bag Rölliker biefe Rorperchen "Meigner's sche Körperchen" nennt, und bag Andere, wie ich höre, seinem Haben benn nicht "Wir" bie Entbedung Beispiele folgen? gemacht? Haben nicht "Wir" bie Tastförperchen gefunden? Ift es nicht nun fer gemeinfamern Fund? Saben fich etwa bie beiben genannten Naturforscher so weit vermeffen, bie Salfte einer Berle — und zwar ber schönften Berle aus ber wiffen= schaftlichen Krone Wagner's - zu entwenden, um sie in ben Stirnreif eines jungen Mannes einzuseten, ber gur Beit ber Entbedung ber Taftförperchen noch völlig unbefannt mar, ber aber seitbem burch Arbeiten sich bekannt gemacht hat von folch staunenswerther Bollenbung, daß gewiß nur wenige jest leben= ben Naturforscher, und gang sicherlich nicht herr Wagner, im Stanbe waren, ihm gleich ju thun?

Belch' engelgleiches Gemuth muß Herr Wagner besitzen, baß er nicht seine Hälfte wenigstens reclamirt, baß er seine beiben Collegen nicht wenigstens literarischen Diebstahls zeiht, ba ihm schon bas "Discretitiren ber Beobachtungen Unberer

von vornherein" eine nethische Berirrung" schien! Doch man beruhige sich! Trop dem categorischen "Wir" in der Allge= meinen Zeitung wird herr Bagner bennoch über biefen Buntt keine Reclamation erheben und man wird fortfahren, ohne eine Sunde an bem Entbeder Bagner zu begehen, Die Rorperchen "Meigner'iche Rorperchen" und herrn Meigner "Entbeder ber Tastförperchen" zu nennen. Aber burch biese Benennungen wird man auch wissen, wer biese Körperchen wirklich zuerst fand und wer mit ihrer Entbeckung als ächter Charlatan auf die Schaubühne ber großen Bublicität trat und sich bort geberbete, als feien nun die fieben Siegel vom Grabe Salomonis gelöft. Inbem Siebold herrn Meigner ben Entbeder ber Tastkörperchen und Rölliker die Körperchen Meigner's iche Körperchen nennt, geben diese beiben Forscher wirklich nur bem Raifer, was bes Raifers ist, und laffen bem Charlatan, was bes Charlatans ist. \*)

Wir haben so Herrn Wagner schon über den Punkt hinaus begleitet, wo er seiner literarischen Nichtsnutigkeit durch die Veröffentlichung der sogenannten physiologischen Briese in der Allgemeinen Zeitung die Krone aussetzt. Da dieses Factum aber auf das Engste mit der Entstehung meines Streites mit ihm verknüpft ist, so komme ich erst jetzt darauf zurück. Ich befand mich damals in Nizza, wo ich neben vielen Arbeiten um's Brod auch einige selbständige Untersuchungen machen konnte, die freilich nicht ganz so reichlich aussielen, als man es bei längerem Ausenthalte hätte erwarten dürsen. Die Allgemeine Zeitung war das einzige deutsche Blatt, welches uns dort in die Hände siel; wir waren vielleicht dadurch empfindlicher für den Ruf deutscher Wissenschaft, als wir es bei uns zu

<sup>\*)</sup> Man erzählte zu meiner Zeit in Paris folgende Geschichte von zwei berühmten Chemitern. Associons-nous, habe Baron Th zu feinem Jugenbfreunde G. E. gesagt, associons-nous! Toi — tu travaillera; Moi — je blaguerai! Mir fällt biefe Anetbote jedesmal ein, wenn ich an herrn R. Bagner bente.

Haufe gewesen wären. Die physiologischen Briefe erschienen. Wir begannen zu lesen und mußten mehrmals nach ber Unterschrift seben, um an ben Berfasser glauben zu können; — wir folgten ber Beröffentlichung aufmerkfam und unfer Erstaunen fteigerte fich zur Entruftung! Noch nie war ein folches Sammelfurium von Plattheiten und Trivialitäten, von hochtrabenben Floskeln und marktschreierischen Andreisungen mit ähnlicher Unverschämtheit vorgetragen worden; — noch nie war ein ordnungsloferes Haufwert von Anetboten, Sprüchen, Glaubensbekenntnissen und Absurditäten aus allen Winkeln ausammengekehrt worben, wie in biesem Machwerke ber Impotenz. Was aber am meiften entruften mußte, bas war bie Art und Beife, wie neben ben Resultaten ber Wissenschaft auch alberne, bog= matische Spitfindigfeiten und Hirngespinnste bem größeren Bublikum als allgemein gultige, wiffenschaftlich begrundete Sate bargeboten wurden. Auch wir halten bafür, bag jeber Schriftsteller für seine Worte verantwortlich sei - nicht vor einem aufünftigen fingirten Richterstuhle, sondern vor der Gesammtbeit Derer, die ihn lefen und verstehen können und burch welche fein Wort bis in die weitesten Rreise bin getragen werben tann. Aber boppelt laftet unserer Deinung nach die Berantwortlichkeit auf bem Schriftsteller, welcher bie Resultate ber Wissenschaft bem größeren Bublitum mitzutheilen unternimmt und hier biejenigen Aufflärungen geben will, bie ber Stant ber Bilbung seiner Zeit erforbert. Denn bier mehr wie in andern Gebieten gilt jenes unschätbare Wort Liebig's, bas ich noch einmal mir erlaube anzuführen : "Jebe naturwiffenschaftliche Arbeit, welche einigermaßen ben Stempel ber Bollenbung an fich trägt, läßt sich im Resultate in wenig Worten wiebergeben. biese wenigen Worte sind unvergängliche Thatsachen, zu beren Auffindung zahllose Versuche und Fragen erforderlich waren; bie Arbeiten felbst, bie mühsamen Bersuche und verwickelten Apparate fallen ber Bergangenheit anheim, sobalb nur bie Wahrheit ermittelt ift; es sind bie Leitern, die Schachte und Werkzeuge, welche nicht entbehrt werben konnten, um zu bem

reichen Erggange zu gelangen; es find bie Stollen und Luftzuge, welche bie Gruben von Wassern und bosen Bettern frei balten." Dem Laien gelten bie Resultate ber Wiffenschaft als Babrbeiten; er muß fie hinnehmen auf Tren und Glauben, benn er fann nicht nachgeben auf ben Wegen, die man zu ihrer Erreichung gewandelt ift. Der Kachgenoffe tann biefe Wege untersuchen; was man ihm geboten bat., kann er kritisch zerlegen; er kann bie Fehler ber Methobe uachweifen, ober bie Richtigkeit bes Refultates bestätigen. Diese Kritik ist bem Laien unmöglich, weil er balb nicht Mittel, balb nicht Renntnisse, balb nicht Zeit bat, fie zu üben: ihm bleibt als Anhaltspunkt nur bas Bertrauen auf bie Kritit ber Fachgenoffen, auf bie Währung bes Namens, ber ihm biefe ober jene Resultate vorführt. Ich gestehe offen, baß ich unfähig bin, mir vollftanbig bie Mittel und Wege anzueignen, auf welchen bie Aftronomen bie allgemeine Gravitation und die Bewegung ber Erbe um die Sonne nachgewiesen haben; ich bin kein Mathematiker und werbe mir niemals anmaßen, bie Rechnungen von Copernicus, Repler, Newton und Laplace meiner Kritik unterwerfen zu wollen. Nichtsbesto= weniger bin ich vollkommen von ber Wahrheit bes Resul= tates überzeugt, zu welchem alle biefe Männer gelangten, und wenn auch in ber Bibel bas Gegentheil bavon geschrieben fteht, und herr Wagner gang in meinem Falle fein burfte, mas mathematische Befähigung betrifft, so wird er bennoch, tros feines lebendigen Glaubens an die unmittelbare Offenbarung, zugestehen muffen, daß bie Erbe sich bewegt und bie Sonne stille steht; - benn er wie ich, wir sind beibe Laien gegenüber ber Aftronomie und verhalten uns biefer Wiffenschaft gegenüber wie die übrigen Laien gegenüber ber Physiologie. Darum gerabe aber ift es schändlich, einen Namen, ber mit Recht ober Unrecht, burch Gunft ober Ungunft ein Name geworben ift, so au migbrauchen, bag man bie factischen Resultate ber Wiffenschaft mit eigenen Träumen und Hirngespinnsten trügerisch vermischt und bas Potpourri bem Laien so barbietet, als sei all biefes auf bemfelben Wege gewonnen. Ein folches Berfahren

ist für uns mehr als eine Sünde gegen den heiligen Geist; — es ist eine Sünde an der lebendigen Ueberzeugung des Bolkes, dem man auf diese Weise Steine darbietet, während es Brod verlangt. Je üppiger also das Wagner'sche Unkraut in der Allgemeinen Zeitung wucherte, desto nöthiger ward es, in seine geilen Sprößlinge einen scharfen Hied zu führen. Ich that dies in meinen "Bildern aus dem Thierleben" und setze diese Stelle, die als Schlußwort des Buches gilt, hierher, damit man sehen könne, in welcher Weise sich der Streit entspann, in welcher er später fortgeführt wurde.

"In bem Augenblicke, wo ich biefes zum Druck beförbere. fällt mir eines jener Blätter ber Augsburger Allgemeinen Reitung in die Hand, in welcher Herr R. Wagner in Göttingen \* unter bem Titel : "Physiologische Briefe" von bem Beift Got= tes, ber über ben Waffern schwebt, von König Ludwig von Babern, von ben Fingerspiten schöner Damen und bem garten Maume auf dem Rücken ihrer Arme, von Eisenbahnen und Nilbampfschiffen, von der Bibel und den Büchern Mosis, von Vorlesungen über Naturgeschichte bes Menschen — (so stand ich - so lag ber Griechenschäbel vor mir - so hatte ich zur rechten Hand einen Cretin, zur Linken einen Reger - - fo lag ich und so führt' ich meine Klinge) — und gelegentlich auch jur Schande beutscher Wissenschaft und zur ganglichen Bernichtung früheren Rufes Etwas von Physiologie schwatt, wenn auch Letteres in sparsamster Dosis. In biesem Blatte spricht auch herr R. Wagner feine Ueberzeugung aus, bag bie Seele fich theilen könne, und findet ben Beweis barin, daß bas Rind von Bater und Mutter Vieles erbe — ba muffe sich boch bie Seele bes Baters, ber Mutter getheilt haben, um bem Rinbe Dies ober Jenes mitzutheilen. Was beift bas anders, in verständlich Deutsch übersetzt, als daß dem Kinde gewisse Eigenthumlichkeiten ber Organisation mitgetheilt werben, welche auch in bem Gehirne sich finden, so gut als in der Nase oder der Handform (beiläufig gesagt, find Hand und Jug in ihrer Form weit darakteristischer für Familienähnlichkeit, als bas Gesicht, an

welches man sich gewöhnlich hält), und daß demnach auch eine Familienähnlichkeit in geistigen Eigenschaften sich vererben muß. Getheilte Seelen aber, welch' entsetlicher Unsinn! Die Seele, welche gerade der Indegriff, das Wesen der Individualität, des einzelnen, untheilbaren Wesens ausmachen soll, die Seele soll sich theilen können! Theologen, nehmt Such diesen Retzer zur Beute — er war disher der Euren Einer! Getheilte Seelen! Wenn sich die Seele im Acte der Zeugung, wie Herr R. Wagener meint, theilen kann, so könnte sie sich auch vielleicht im Tode theilen, und die eine mit Sünden beladene Portion in's Fegeseuer gehen, während die Andere direct in's Paradies geht. Herr Wagner verspricht zum Schlusse seiner phhsiologischen Briese auch Excurse in das Gebiet der Psychologie der getheilsten Seelen!"

Herr Wagner antwortete barauf in ber Allgemeinen Zeitung, Beilage vom 22. November 1852, und man möge aus bem folgenben Abdrucke sehen, wie er die Polemik führte. Herr Wagner hat mit einem Wiederabdruck dieses Factum's gedroht, ben ich ihm gern erspare; benn ich darf billig einen Jeden aufsfordern zum Nichter zwischen mir und ihm; ich darf billig einem Jeden die Frage vorlegen, wer zuerst die Bahn des Humors verließ, um zu anderen Wassen zu greisen.

"In bem 13. phhsiologischen Brief hatte ich die Frage berührt: ob die Seele theilbar sei? Ich bemerkte damals, daß ich bei einer näheren Prüfung dieser Frage zu dem Resultate gekommen, die Seele müsse theilbar sein, und ich behielt mir die nähere Erörterung für die zweite Serie der phhssiologischen Briefe vor. Seitdem haben diese letzteren und insbesondere die Ausstellung der These von der Theilbarkeit der Seele einen mit seiner bekannten frivolen Grobheit auftretenden Gegner an Herrn Karl Bogt gefunden, der, nachdem er von der Zoologie zur Politik übergegangen war, und sich von der Prosessur in Gießen binnen Kurzem zum erhabenen Posten eines beutschen Reichs-Regenten emporgeschwungen hatte, gegenwärtig wieder als Lehrer der Geologie in Genf angestellt ist. In einem so eben erschienenen

Buche greift berselbe biese Ansicht von ber Theilbarkeit ber Seele an. Da es die einzige der vielen Schmähstellen über den Berfasser ber physiologischen Briefe ift, in welcher berfelbe einigermaßen sachlich eingeht, so mag sie hier als Probe seiner Polemik ftehen . . . . . . \*) Es scheint, daß Herr Karl Bogt gar keine Ahnung hat, daß die Frage nach ber Theilbarkeit ber Seele eine uralte ist und Jahrhunderte lang die heibnische und christliche Philosophie des Alterthums beschäftigt hat. . . . . . . . . . Wer die physiologischen Briefe und das Buch des Herrn Vogt gelesen hat, ber wird keinen Augenblick zweifelhaft fein, wober bieses Autors jetiger Grimm gegen ben Verfasser stammt. Derfelbe rührt von jener Stelle im 6. Briefe ber, wo, ohne bag ber Name bes Autors genannt wurde, eine unwiderlegliche Aritif an einem Sat bes Herrn Bogt geübt warb, in welchem berselbe in einem verbreiteten Werke bie ganze Physiologie ber Seele auf einer halben Seite abmacht. . . . . . . . Nach biesen Worten sieht es aus, als konnte man bie Erscheinung ber Seelenthätigkeit balb in eine fehr einfache Formel faffen. Wenn ber Berfasser bieser gebankenreichen Exposition bes so verwickelten und mannichfaltig geglieberten Processes ber Gebankenbilbung fich barauf beschränkt hätte, zu erklären : bag bie geistigen Producte mancher Individuen in Bezug auf den wahren Werth berfelben keine höhere Dignität hätten, als die Galle und den Urin, so hatte man ihm vielleicht, im hinblid auf ben politischen Unfinn, ben einzelne hirnverbrannte Röpfe in ben letten Jahren zu Tage förberten, Recht geben können. Aber auch dies möchte nur bebingt angeben; benn aus ben Zersetungsproducten bes Urins ist boch wenigstens ein guter Dünger für nutbare Pflanzen zu gewinnen, mabrend jene erwähnten Geiftesproducte nur als Fermente zur Zersetzung ber gesellschaftlichen Ordnung und nationalen Bilbung bienen. Aber wenn wir auch ben physiologischen Bergleich zwischen Nieren und Gehirn einen Augenblick wollten

<sup>\*)</sup> Die gange Stelle ift oben (S. 23 u. 24) citirt und wörtlich abgebruckt — ich wiederhole fle beshalb nicht. E. B.

gelten laffen, so mußten wir im nachsten Augenblick bas Unpaffende beffelben fogleich bei näherer Betrachtung einfeben. Die Nieren bilben keine neuen demischen Rörper, sonbern biese werben ihnen alle fertig von dem zu ihnen strömenden Blut geliefert; was als Urin abläuft, find Bestandtheile bes Blutes, welche aus bem Organismus entfernt werben follen - eine Thatsache, wofür wir alle exacten Beweise in Sanden haben. Schwerlich werben biefelben Bhpfiologen fich zu beweifen getrauen. baß bas Behirn ein Filtrum sei, in welchem bie bemselben mit bem Blut zugeführten Beftandtheile als psychische Thätigkeiten abfiltrirt ober in Gebanken metamorphosirt werben. Dieser Bergleich war um so gebankenloser, ba er auf bie moberne Phy= Man barf jenen Herren nicht fiologie gegründet werden follte. bie Ehre erweisen, daß sie ein historisches Bewuftsein gehabt und an die Weisheit der Phthagoräer gebacht haben, nach beren Lehre die Seele aus bem Blute bereitet wirb, womit biefe bas Gehirn ernährt. 3ch bächte, ber Berfasser hätte an bieser Wiberlegung genug haben und sich babei beruhigen können. Daß ber Hieb wenigstens vollständig gesessen hat, bavon giebt eben ber heftige Zorn Zeug= niff, ben Herr Bogt jett überall gegen ben Berfasser ber physiologischen Briefe ausschüttet. Redoch bat diese Abfertigung ben angenehmen Erfolg gehabt, daß Herr Bogt baburch veranlagt wurde, seine ganze psychologische Weisheit noch einmal zusammen zu nehmen und in einem besonderen Auffat "Thierfeelen" unftreitig bas Bollenbetste zu geben, bas er in biesem Gebiete zu liefern im Stande mar. Ghe ich auf biefen Auffat näher eingebe, will ich boch eine Stelle aus einem jungft erschienenen Werke anführen, bessen Berfasser Berr Bogt nicht an ben streng orthoboren gablen wird. Dieses Werk ist bie medicinische Bspchologie ober Physiologie ber Seele, von Rubolph Bermann Lope, einem ber scharffinnigsten Forscher im Gebiet ber realistischen Philosophie. Bei Gelegenheit ber Kritif ber Einwürfe bes Materialismus wird auch ber Bogt'schen Ansicht gebacht. Lote faat hier: ""Sowie die Kunction des Muskels Contraction ist. sowie bie Nieren Urin absonbern, auf gleiche Weise erzeugt bas

Gebirn Gebanken, Beftrebungen, Gefühle. Db alle Gebanken ber Menschen auf biesen uropoetischen Wegen entsteben follten, bezweifle ich; nur biefer Ausspruch selber konnte auf bie Bermuthung bringen, es sei boch möglich. Auf gleiche Weise, fagt man, und welches ift bie Beife? Die Function bes Mustels besteht barin, baf feine Theilchen in veränderte Lagen gerathen, bie Kunction ber Nieren barin, daß fie einer Quantität von Müssiakeit, die schon vorher vorhanden war und auf beren chemische Mischung sie vielleicht burch ihre eigenen Structurbestandtheile einigen Einfluß ausüben, ben Durchgang burch eine organische Membran gestatten. Welch ein unfiltrirter Ginfall nun, zu behaupten, auf gleiche Weise, ober auch nur irgendwie bamit vergleichbar, entstehe ber Gebanke, ber Wille, bas Gefühl! Sind fie Budungen ber materiellen Substrate, fo find fie nicht Gebanke, nicht Wille, nicht Gefühl; werben fie vom Gehirn nur abgefonbert, so waren sie vorher ba, und bas Gehirn erzeugt sie vielmehr eben nicht; bilbet sie etwa bas Gehirn aus einem anbern Material aus, so wie vielleicht die Nieren aus bem Blut ben Urin erzeugen, so wähle man, ob dies vorangehende Material physischer ober psychischer Natur war. Im lettern Kalle würde bas Gehirn einem Proceg, bessen eigenthümliche Qualität es nicht erzeugen kann, nur nähere Bestimmungen ertheilen, was nicht unmöglich, sonbern sehr wahrscheinlich ist; im ersten bagegen würde ein physischer Proceg einen zweiten gleichen burch seinen Ginfluß in einen psychischen verwandeln — ein Greigniß, das mir wenigstens burch jene gebankenlosen Bergleichungen, bie ich ben Aeußerungen nicht unbekannter Männer entnahm, nicht im minbesten begreiflicher wird." Wird Herr Bogt nunmehr sich zufrieden aeben? Wird er endlich aus ben urinofen Gebanken heraus= kommen? Doch nein, bas zeigen seine neuesten Auffäte."

In bem folgenden Abschnitte kommt ein langes Excerpt aus meinen Bilbern vom Thierleben, über das Berhältniß der geistigen Functionen, worin darauf hingebeutet wird, daß Stimmung und Entschluß, freier Wille und überhaupt jede Seelensfunction von der augenblicklichen materiellen Jusammenseyung

bes Gehirnes abhängt. Herr Wagner fährt nach biesem Citate fort :

"Traut man seinen Augen, wenn man bies lieft? Hat man je von einem vernünftigen Menschen einen folchen Unfinn über bie menschliche Freiheit aussprechen boren? Es ift gut, baß ber Berfasser selbst bie logischen Consequenzen aus seinen Untersuchungen gezogen bat, so bag wir uns begnügen können, biefelben burch einige Beispiele aus ber eigenen Lebenserfahrung bes Berfassers zu erläutern. Nach einer allgemein in ber Schweiz verbreiteten Nachricht fam ber Verfasser vor einigen Jahren, noch ebe er beutscher Reichsregent mar, wegen einer feiner unbesonnenen und beleidigenden Aeußerungen über bie Sittlichkeit ber Schweizerinnen in argen Conflict mit ber mannlichen Bevölkerung bes Berner Oberlandes. Wir wissen nicht ganz genau wie weit biefer Conflict gebiehen. Wenn aber bie Sache stattfand, wie sie erzählt wird, so würden nach ber Theorie bes Berfassers de libero arbitrio nicht blos bie blauen Flede auf seinem Rücken unfreiwillige Folgen jenes Conflicts sein was wir ja auch recht wohl von unserm Standpunkt zugeben fonbern auch jene Conflicts-Acte felbst, von ben Fäusten handfester Bürger und Bauern herrührend, mußten sich burchaus fo verhalten wie bie Faustfrämpfe ber Shiterischen, b. h. es würben nur zwangsmäßige Aeußerungen in Folge ber tranthaft aufgeregten Disposition jener oberländischen hirnconstructionen sein. Es wäre hart, bem Berfasser jener sonst so trostlosen Theorie biefen harmlosen Troft für die erfahrene Behandlung zu rauben. Schwerlich wird aber selbst bas ihm sonst befreundete Bublikum glauben, wenn er auf gleiche Beife jene bekannte Bewegung. mit welcher fich einst sein Freund Berwegh unter bas Spritleber versteckte, für eine unfreiwillige erklären will, obwohl felbst wir hier einige primare mangelhafte, bas Organ bes Muthes betreffende Disposition in bes Dichters Hirnfasern nicht ab-Giner ber ebelften und geistreichsten unferer läugnen wollen. lebenben Staatsmänner läßt in seinen berühmten Gesprächen über Staat und Kirche einen ber Sprechenben Folgenbes fagen :

""Die ganze Bürgschaft für bas Uebersinnliche entspringt boch immer nur aus ber Antwort für die Frage: was wird aus bem Menschen nach seinem leiblichen Tobe? Wer in unserer Zeit eine Grundlage ber Moral, Religion und Politik für bie entdrifteten Massen schaffen will, ber muß bie Fortbauer nach bem Tobe wieber zur Gewißheit Aller erheben.un Ru benjeni= gen, welche biese wohlgemeinte, aber wie es uns scheint von porn berein von diesem Standpunkt aus nicht ausführbare Anficht theilen, gehört bekanntlich herr Bogt nicht. Mit jenem Bebagen, welches ibn und feine Gefinnungsgenoffen charafterifirt, sucht er auf alle Weise in seinen Schriften alles, was auf einen Schöpfer und Erhalter ber Welt, alles, mas auf eine Seelenfubstanz, als eines an und für sich seienden Wesens, alles, was auf eine übersinnliche Erkenntnig und moralische Grundlage fei= nes Dafeins hinweist, als bummes Zeug in Alt und Jung auszurotten und aus ber Betrachtung ber Natur hinauszufegen, mas über ben orbinärsten Materialismus hinausgeht. Daber fett er auch seinem erwähnten Auffat über Thierseelen eine Stelle aus Blinius vor, in welcher biefer romische Autor ben Glauben an das Wiederaufleben ber Seele nach dem Tode längnet, ""da es ben Austritt aus bem Leben boppelt schmerzhaft mache, wenn uns sogar noch ber Gebanke an die Zukunft befümmern foll. Als ob man biesem geistlosen Compilator bes Alterthums, bem Herr Bogt felbst fonst gewiß nicht bas Brabikat eines selbständigen Naturforschers zugestehen wird, ber fich bie einfältigsten Fabeln aufbinden läßt, als ob fich biesem groben Materialisten und Epicureer nicht hundert Stellen aus Platon und andern Philosophen des Alterthums entgegenstellen ließen, wo die Grunde für die Unsterblichkeit der Seele analysirt werben! Mögen biefe Worte bes Plinius herrn Bogt und Consorten einen kurzen Trost gewähren. Bielleicht wird auch er einst die Tage herankommen sehen, von benen es heißt : sie gefallen mir nicht, die Tage, welche felbst Beinrich Beine zur Erkenntniß eines personlichen Gottes geführt haben! 3ch glaube nicht, daß die Naturforschung je Mittel und Wege finden

wird, große metaphysische Wahrheiten zu erweisen ober ben "mentchrifteten Maffen un exacte Beweise für bas Dafein Gottes zu liefern, ba hierfür ein anderes Organ bes Beistes bestimmt ift. Aber ich glaube auf ber anbern Seite eben fo ficher, bag, ben Beweisführungen ber Gegner gegenüber, biefe auf wiffenschaftlichem Wege sich immer werben auf ben Sand setzen laffen. Da ber Berfasser bas Brincip ber Bhrenologie für wahr hält - was ber Schreiber bieser Zeilen auch bedingt von seiner Seite zugeben will — so wird er bie consequente Anwendung bieses Brinzips auf sein eigenes Gehirn nicht in Abrebe stellen wollen. Wie nun, wenn wir behaupten, bag bei bem Berfaffer, bem wir bas Organ ber Beobachtungsgabe, bes Wites und bes Zerftörungstriebes nicht absprechen wollen, jenes ber Borficht, ber Chrfurcht, ber Hoffnung ganglich fehlt ober nur im Minimum entwickelt ift, bag er in Bezug auf eine Begabung für überfinnliche Dinge mit partiellem Blöbfinn behaftet ift? Wenn wir bies annehmen, wird uns ber Berfasser wenigstens nicht vorwerfen können, was er zu thun Lust hat, daß wir ihn ber Bolizei benunciren. Richt im Entferntesten. Es fann gar nichts befferes geben, als wenn feine Bücher überall verbreitet werben. Untersuchungen, bei benen schließlich ein folcher Unfinn herauskommt, brechen sich selbst die Spitze ab. Auch weiter mit ihm streiten, ober ihn widerlegen zu wollen, fällt uns für die Zutunft nicht ein. Es ware unehrenhaft, noch auf einen tobten Gegner losschlagen zu wollen, und zum Ueberfluß warnt uns ber Berfasser selbst bavor burch seinen nicht unwizigen Bergleich mit Falftaff. Jeber Bersuch, fich über feine erwähnten Absurbitaten rechtzufertigen, murbe für uns nicht bas Zeugnig von einer neuen Lebensregung bes Berfaffers fein. Gin solches könnte höchstens mit einem Sichumkehren im Sarge verglichen werben."

Meine Antwort erlitt von Seiten ber Allgemeinen Zeitung bie unangenehmste Berzögerung und sachentstellenbe Berstümmelungen. Man suchte so viel als möglich bas Schooßkind zu becken, bas seiner Seits nichts mehr bebauert, als baß ber

"Weute solcher Gesellen noch eine Menge Blätter als Tummelplat bient." Wie schön und herzlich könnte man boch in Eintracht zusammen leben, wenn nur die Allgemeine Zeitung existirte, die aufnähme, was ihren Schützlingen gefällig, und verweigerte, was ihnen ungefällig ist. Hier meine

## Erwiederung.

"Als ich bas crimen laesi professoris mit Borbebacht beging, wußte ich jum Voraus, bag ich von Seiten bes Betroffenen wenigstens ber verbesserten Dampfquillotine\*) überant= wortet werben würde. herr R. Wagner in Göttingen führt ben Reigen — Anbere werben folgen. Auch die Wiederholung aller jener klassischen Stichwörter "Frivolität; Grobbeit: Bemeinheit: Mangel an Ehrfurcht 2c. erwartete ich - sie sind mir feit 1848 burch bie Schreivogel und Wiebehopfe bes politi= schen und unpolitischen Deutschlands zur Genüge geläufig ge-In bem langen Artifel bes herrn R. Wagner morben. überrascht mich beshalb nur Eines — ber unverhältnismäßige Plat, ben meine eigenen Worte barin einnehmen. Außer meinen Säten und jenen Stichwörtern ift wenig Sonftiges barin au finden. Dioge er meinen Dank für biese Berbreitung meiner Anfichten in bem Leserkreise ber A. A. 3. hinnehmen — ich ftatte ihn, im Namen bes Berlegers, um so lieber ab, als mir herr R. Wagner bas einzige Verbienst unbestritten

<sup>\*) &</sup>quot;So bilbet fich endlich aus verschiedenen wohlberechneten Elementen zusammengesett hebel und Binde, das Rad und Gewehrschloß, der Bagen und das Schiff, der Pflug und die Egge, die Säe- und die Schöpf-Maschine, das Spinn- und das Zwirn-Geräthe, der Bebe- und der Strick-Stuhl, die hebe- und die Ramm-Maschine, die Poch- und Ball-, die Del- und Mahl-Mühle, der Eisenhammer und die Papier-Fabrik, der Prägstod und — die Guillotine, deren Birkung durch Berbindung mit der Dampfmaschine meistens noch gesteigert, sa wie in Schiffen und Bagen, noch wesentlich geandert und verbessert werden kann." D. Bronn, Handbuch der Geschichte der Ratur. Bd. III, Abth. 2, S. 1033.

läßt, nach welchem ich geize — bas, selbst verwickelte Dinge klar barzustellen und ihre Kenntniß in weiteren Kreisen einsichtlich zu verbreiten. Hätte ich noch Glauben an Autoritäten, ich würde Herrn R. Wagner die Worte Buffon's citiren: "le style, c'est l'homme", und mit einer verbindlichen Verbeugung von ihm Abschied nehmen.

"Chrfurchtslos vor Autorität, welcher Art sie auch sei, bin ich genöthigt, Giniges beizufügen.

"Ob die Gnostiker, Tertullian und andere Christen oder Heiben, Kirchenväter oder Philosophen früher sich mit der Theilbarkeit der Seelen beschäftigt haben, war für meinen Zweck vollkommen gleichgültig — es genügte mir, daß Herr R. Wagen er in unserer Zeit Dinge ausgekramt hatte, die in meinen Augen baarer Unsinn sind. Herr R. Wagner hätte mir eben so gut einwersen können, daß in alten Rittergeschichten Individuen durch einen mächtigen Schwertschlag in zwei Hälften getheilt worden und diese Hälften munter fortkämpsten. Für mich ist Unsinn eben Unsinn, wo er auch herstammen mag. — Uedrigens habe ich nirgends gesagt, daß ich diese Ansicht des Herrn R. Wagner sür eine neue halte — dieser Herr würde in meiner Schrift vergebens eine Stelle suchen, worin ich gesagt haben könnte, daß in seinen physiologischen Briesen überhaupt irgend etwas Neues vorkäme.

"Man braucht nur die von Herrn R. Wagner selbst citirte Phrase, worin ich sage, ""daß alle jene Fähigkeiten, die wir unter dem Namen Seelenthätigkeiten begreisen, nur Functionen des Gehirns sind, oder, um mich hier einigermaßen grob auszudrücken, daß die Gedanken etwa in demselben Berhältnisse zum Gehirne stehen, wie die Galle zu der Leber oder der Urin zu den Nieren", man braucht nur diese Phrase, sage ich, genau zu lesen und deutsch zu verstehen, um einzusehen, daß der von Herrn R. Wagner als Hofpphilosoph des Göttinger physiologischen Instituts ersundene Herr Lohe nicht nöthig hatte, mir zu beweisen, daß das Gehirn sich weber contrabirt, wie ein Muskel, noch filtrirt, wie eine Niere.

Den Beweis, ben ich zur Wiberlegung meiner Sätze verlangen kann: daß es eine vom Körper unabhängige Seele gebe; daß diese Seele nach dem Tode des Körpers fortleben könne; daß die Seelenthätigkeiten nicht lediglich Functionen des Gehirnes sind — diesen Beweis haben weder Herr R. Wagner noch herr Loze geliesert und Herr R. Wagner selbst die Un= möglichkeit eingestanden, ihn zu liesern.

"Daß Herr v. Rabowitz zur Stützung feiner Politik, seiner Religion, seiner Moral ben Glauben an die Unsterbelichkeit nöthig habe, ist vollkommen richtig. Ich habe nie vershehlt, daß ich ein absoluter Gegner dieser Politik und Moral bin — übrigens kenne ich aus längerem persönlichen Verhältniß zu Herrn v. Rabowitz als Gegner denselben genau genug, um zu wissen, daß der General jedenfalls scharssinnig genug ist, einzusehen, daß hohe Stellungen im Staate auch manche versbindliche Bücklinge in ihrem Gesolge haben.

"Armer Heine, ber mit dem Reste eines halben Gehirnes, das ihm noch unerweicht bleibt, von seinem Schmerzenslager herabgezerrt wird! Sagte aber der sterbende Aristophanes nicht selbst noch kürzlich: wo die Gesundheit aushört, fängt die Resligion an?

"Die pikante Geschichte aus bem Berner Oberlande, welche Herr R. Wagner zur Widerlegung meiner Ansicht über die philosophische Begründung von Recht und Strafe mit so vielem Behagen erzählt, ist eine ärmliche Lüge, die einzig darauf beruht, daß ein Individuum gegen eine misverstandene Stelle aus einem, vor zehn Jahren erschienenen Schriftchen: "Im Gebirg und auf den Gletschern" einen Zeitungsartikel mit Orophungen veröffentlicht hatte. Alles Uebrige ist gelogen.

"Aurz — ich habe behauptet, daß die Seelenthätigkeiten nur Functionen des Gehirnes seien; daß es keine unabhängige Seele gebe; daß aber, wenn man eine solche annehme, eine Theilbarkeit der Seele ein Unsinn sei; daß die physiologischen Briefe des Herrn R. Wagner ein ärmliches Machwerk seien, geschrieben zur Schande der deutschen Wissenschaft. "Hat Herr R. Wagner eine einzige biefer Behauptungen widerlegt ober nur erschüttert?

"Hinsichtlich meines Urtheils über seine letten Leistungen sucht mich Herr R. Wagner mit mir selbst in Opposition zu bringen, indem er eine, seine früheren Arbeiten anerkennende Stelle meiner "Physiologischen Briefe" abdruckt. Ist es meine Schuld, wenn ein Licht, welches früher einigen Schein warf, jett so zum Stumpen herabgebrannt ist, daß es nur noch unersträglichen Talggestant verbreitet?

"Genf, ben 28. November 1852. C. Bogt."

Herr Wagner hatte nun Ruhe, das Publikum aber auch; benn das Urtheil über die physiologischen Briefe hatte sich unterbessen so seisen fo festgestellt, daß an eine Fortsetzung derselben nicht zu benken war. Schon am 2. Mai 1853, also kaum ein halbes Jahr, nachdem Herr Wagner noch mit jenem Tone des Propheten von oben herab die Vortresslickeit seiner Arbeit gepriesen hatte, mußte er selbst folgendes Geständniß in die Götstinger gelehrten Anzeigen dei Gelegenheit einer italiänischen Uebersetzung (!!) der physiologischen Briefe einrücken lassen :

"Wenn wir mit der Uebersetzung von unseren Arbeiten, die wir selbst nicht einmal in Buchsorm, sondern nur in Zeitschriften veröffentlicht haben, überrascht werden, so können wir uns einer unangenehmen Empfindung nicht erwehren. Dies ist mir auch mit obiger Schrift begegnet, welche mir der Uebersetzer mit einem sehr wohlwolsenden Begleitschreiben übersandte. Ich selbst hatte nicht die Absicht, die im vorigen Jahr in der Allgemeinen Zeitung abgedruckten "phhssiologischen Briese" wieder zu sammeln. Ich wünschte sie vielmehr der allmäligen Bergessenheit übergeben, als Kinder der Stimmungen des Tages, und ich konnte dies nach der Art ihres Erscheinens auch erwarten. Aus der zugesandten Uebersetzung sollte ich freilich die Wahrheit der alten Ersahrung ersehen, daß niemand seinem Schicksale entgehen kann, am wenigsten ein Autor.

"In der That mußte ich nach vielen von Freund und Feind vernommenen Urtheilen über diese Briefe allmälig die Ueber-

zeugung gewinnen, daß ich etwas in Inhalt und Form, ja vielsleicht in der ganzen Aufgabe entschieden Berfehltes dem deutsschen Publikum geboten habe. Ich muß diese mir nicht ganz leicht gewordene Ueberzeugung auch heute noch sesthalten, trot der die Eigenliebe sonst bestechenden Ersahrungen, daß diese Briefe theilweise von deutschen Zeitungen, vollständig von zwei größeren amerikanischen Blättern, im Auszuge in der Gazette medicale und nun eigends gesammelt im Italianischen wiedersgegeben worden sind.

"Am nachtheiligsten, höre ich, waren bie Urtheile von Fachgenoffen. Nun gestehe ich zwar offen, bag ich über bie beutschen "Gelehrten von Profession" in vieler Hinsicht bie Meinung Göthe's theile und mich bei biefer Unternehmung am wenigsten um baffelbe kummern wurde. Schon in ein öffentliches Zeitungs= blatt etwas zu schreiben, gilt vielen Fachgenossen für eine ber Hoheit ber Gelehrtenwelt sich entäußernbe That, mährend ich bies für ein Ueberbleibsel bes Pebantismus und Gelehrtenduntels aus bem vorigen Jahrhundert halte. Selbst bas, was in England feit Jahren als bie hochfte und schwierigste Aufgabe wiffenschaftlicher Männer galt, ben Inhalt ihrer Specialfächer in popularer Form zu verbreiten, erregt noch hie und ba in Deutschland ein vornehmes Achselaucken. Aukerbem ift ja bas Nergeln bes einen beutschen Gelehrten über bie Leiftungen bes anderen ein sehr allgemein genbtes Geschäft und aus ber Rlein= lichkeit unserer öffentlichen Berhältnisse erklärbar. Je mehr jemand aus dem engsten Kreis ber Forschung und Mittheilungs= weise heraustritt, um so häufiger hört man : "boch Brutus ift ein ehrenwerther Mann."

"Ein fernerer Grund der Ungunst und des Lärmens über die physiologischen Briefe ist übrigens unstreitig die Entschiedensheit, mit welcher ich im sechsten Brief meine Ansicht über das Berhältniß des Glaubens zum Wissen ausgesprochen habe. Daran hat nicht blos der "caporione di materialismo", wie der italiänische Uebersetzer einen der jüngst ausgetretenen Gegner

nennt, Anftoß genommen; fonbern in ber That warb biefer Brief für Biele bie Losung, ihrem Aerger freien Lauf zu laffen.

"Dies alles würde indeß doch nur einen sehr geringen Einsbruck auf mich gemacht haben, hätte ich nicht die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß auch wohlwollende und vollkommen urtheilsfähige Männer wenigstens einen Theil der Briefe für versehlt in Form und Inhalt halten. Die zuerst erschienenen scheinen angezogen zu haben. Man erwartete aber eine weitere Ausführung und eine Lösung der darinnen gestellten Fragen, eine strengere Form der Behandlung und keine solche besultorische Verdreitung bald über diese, das über jene Materie.

"Ich muß bies wohl als gegründet zugeben. Nur barüber möchte ich meine Berwunderung aussprechen, daß trothem der Inhalt der einzelnen Briefe so viel gelesen wurde, wie mir aus einzelnen Gesprächen und zahlreichen Zuschriften aus verschiedenen Theilen des In- und Auslandes klar geworden ist.

"Die ersten Briese waren in einer sehr anregenden Stimmung entsernt von der Heimath auf der Reise geschrieben. Später traten öffentliche und private peinliche Zustände ein. Ein sehr gestörtes körperliches Besinden vermehrte die geistige Undehaglichkeit, und nachdem einmal der erste frische Fluß der Briese unterbrochen war, gestaltete sich deren Fortsetzung immer mehr zu einer Handlung der Pslicht, statt daß sie eine That freier Neigung hätte bleiben mussen.

"So lastet auf biesem Unternehmen im Meinen basselbe Schicksal, welches bie großen Unternehmungen bes Vaterlandes seit 1848 zu keinem erfreulichen Fort- und Ausgang gebeihen ließ."\*)

Ich bachte wahrlich kaum mehr an Herrn Wagner und seinen im Interesse bes Glaubens unternommenen Kreuzzug, und hatte bieses, in ben Göttingischen gelehrten Anzeigen abge-

<sup>\*)</sup> Diefelbe liebenswürdige Bescheibenheit, welche bie Taftförperchen bem Reptun vergleichen ließ, ftellt hier bas Schiffal ber physiologischen Briefe bem Ausgange ber Revolution vom J. 1848 zur Seite.

brudte Geftanbniß gar nicht zu Geficht erhalten. Berr Bagner fab fich aber veranlaßt, feine mit Anderen unternommenen Arbeiten über die feinere Anatomie der Nerven noch einmal (zum wievielten Male?) als eigenes Werk unter bem Titel "Neurologische Untersuchungen" abbrucken zu lassen und biesem wieder= holten Abbrucke fein Geftanbniß anzuhängen. Mit ber Unficht biefes Werkes wurde mir zugleich bie Nachricht, daß Herr Bagner fich auf einen neuen Ausfall vorbereite, welcher à grand orchestre bei ber naturforscherversammlung in Gottingen statthaben sollte. Dort wollte man die Frage ben versammelten Naturforschern vorlegen und gleichsam wie von einem Concil von Bischöffen bas Berbammungsurtheil über bie verberbliche Richtung ber Wiffenschaft sprechen laffen. Ort und Zeit waren hierzu gang fo gewählt, wie es bem Feigen ziemt. Es gilt für eine alte ehrbare Regel, bag man ben Gegner auch nur ba angreift, wo er sich vertheibigen kann, Feber gegen Feber, Mund gegen Mund, Baffe gegen Baffe; bag man Bind und Sonne gleich theilt und fair play in allen Studen walten läßt. Bor einer großen Bersammlung, in einer öffentlichen Sigung, wo nur Bortrage gehört und feine Discuffionen gepflogen werben können, griff herr Wagner mich an, ben Abwesenben, von bem er wohl wußte, daß er nicht erscheinen könne, um sich ihm gegenüber stellen zu können. War bies Berfahren ichon unbelicat zu nennen, so mar bie Urt und Weise, wie Wagner bie Frage stellte, eine wahrhaft tudische hinterlift gegen biejenigen Manner, welche in wissenschaftlicher Hinsicht ihm gegenüber treten konnten. Denn in jenem Bortrage, über beffen Berkauf in 3000 Eremplaren\*) er jubelt, wird kein Wort über bie miffenschaftliche Begründung der Differenzen gesagt, sondern ein Angstschrei erboben um bie Erifteng bes Bestehenben, um bie Staatsorbnung, um die Moral, um die "fittlichen Grundlagen der gesellschaftlichen

<sup>\*)</sup> Reine Literatur hat größere Berbreitung, als die Basler, Elberfelber und hamburger "Tractätlein". herrn R. Bagner's Bortrag gebort zu biesem Genre.

Ordnungs mit einem Worte. Aus der Wissenschaft heraus trat Herr Wagner von vornherein als Ankläger, als politischer Denunciant Derjenigen auf, die geneigt sein könnten, seinen Handschuh auszuheben; — von vornherein rief er in einer Zeit, wo wahrlich keine vollkommene Freiheit in solchen Dingen herrscht, die politische Staatsrache auf, ihm beizustehen. Indem er im Namen der Wissenschaft zur Discussion aufforderte, denuncirte er im Namen der Bolitik schmählicher Weise seine Gegner als Feinde der bestehenden Staatsgewalt. Indem er gewissermaßen zu einem ehrlichen Duelle provocirte, legte er zugleich den Hinterhalt, in welchem seine Gegner sich verstricken sollte.

"Halten Sie ben Zustand unserer Wissenschaft wirklich für hinreichend reif", rief Herr Wagner ben Versammelten zu, "um aus beren Mittelpunkt heraus die Frage über die Natur ber Seele überhaupt zu entscheiden? Und wenn dies, sind Sie ge-neigt, auf die Seite Derjenigen zu treten, welche eine eigenthüm-liche Seele läugnen zu mufsen glauben?

"Diese beiben Fragen sind rund, klar und bestimmt formulirt. Möchte Ihre Antwort, wenn Sie je auf dem Wege Ihres
wissenschaftlichen oder praktischen Berufs in den Fall kommen,
eine solche zu ertheilen, eben so unzweideutig ausfallen. Alle
Halbheit ist des freien wissenschaftlichen Forschers unwürdig.
Aber ich kann mir nicht benken, daß Sie dei einer ersten Bertiefung in den Gegenstand zu Resultaten kommen sollten, welche
die Naturwissenschaften in den Berdacht bringen müssen, die sittlichen Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung völlig zu
zerstören. Nur indem wir diese stützen und erhalten, erfüllen
wir eine Pflicht gegen die Nation. Unsere Nachkommen werden
uns darüber Rechenschaft absordern."

So war die Falle gelegt: trat kein Gegner auf, so wurde der Sieg nach allen vier Weltgegenden ausposaunt, meldete sich ein Gegner, so war er der heimlichen Behme verfallen; — seine Anstellung oder Beförderung in Deutschland in Frage gestellt.

Aber bie Dinge wendeten sich anders und statt mit Lorbeeren gekrönt, ging Herr Wagner nur in der Weise aus bem selbstangezettelten Kampse hervor, baß in Jedem die Ueberzeugung einer gänzlich gefallenen Größe sich seststellen mußte. Hören wir darüber den Bericht eines Unbetheiligten, des Dr. Reclam, der gewiß den allgemeinen Eindruck, den Herr Bagner machte, vollkommen richtig darstellt und der seine Analyse der ersten Hälfte der Wagner'schen Rede in folgender Beise schließt (Deutsches Museum von Pruß, 1854, Nr. 47):

"Die erfte Balfte seiner Rebe schloß ber Redner mit fol= genben Worten : "Dies ift, wenn Sie wollen, mein wiffenschaftliches Glaubenshekenntnig."" Als Hofrath Rubolph Bagner biefe Worte fprach - hatte er vielleicht vergeffen, wo er sich befand? vergessen, daß er als Göttinger Professor ber Bhusiologie vor Naturforschern sprach, und glaubte er statt bessen vielleicht sich auf bem gleichzeitigen Kirchentage zu Frankfurt zu befinden? Dorthin hatten Glaubensbekenntnisse vom Catheber aus allerbings gepaßt, unter ben in Göttingen versammelten Naturforschern bagegen war man ber Meinung, bag jeber nur in seinem Bergen und in stiller Kammer seine Glaubensartikel sich zu bestimmen habe, nicht auf bem Marktplate öffentlicher Situngen. Was hatte nur baraus werben sollen, wenn nach Berrn Wagner's Beispiel auch nur ber fünfte Theil ber Anwesenden, wenn auch nur Hundert ihre "Glaubensbekenntnissen öffentlich zu verkündigen sich gedrungen fühlten ?"

Dann berührt Reclam kurz die zweite Hälfte der Rede und fährt fort: "Dem Berichterstatter ziemt es nicht, von seinem eigenen wissenschaftlichen Standpunkte aus den Inhalt dieser Rede einer verwersenden oder beistimmenden Kritik zu unterziehen; denn der Bericht würde dann dem Urtheile der Leser vorgreisen und aushören, parteilos und objectiv zu sein. Wohl aber ist er verpslichtet, über die Form des Vortrags und über die Art der geistigen Schachzüge das Urtheil der Zuhörer in Worte zu sassen, so weit er dasselbe in Ersahrung gebracht. Dieses Urtheil lautete freilich nicht sehr günstig! Man erwartete und war berechtigt zu erwarten, daß ein Lehrer der Phhssiologie einen der wichtigsten Streitvunkte seiner Wissenschaft.

in einer Versammlung von Fachgenoffen auf andere Beife erbrtern werbe, als burch Vorbringen einiger Spottreben gegen feinen Gegner und burch Anführen einer Stelle aus einer povularen Schrift eines Bubliciften (Rabowit). Man war mit Recht erstaunt, daß ein Lehrer ber Physiologie zur öffentlichen Befämpfung eines Gegners feine Waffen ber Wissenschaft verwende, sondern es vorziehe, seiner Wissenschaft (oder wem sonst?) öffentlich ein geistiges Armuthszeugniß zu ertheilen und nach Anführung einiger voreiligen und logisch nicht begründeten Schluffolgerungen eine ganze naturwiffenschaftliche Richtung vom (juriftischen) Prinzipe ber Nütlichkeit zu verwerfen. wissenschaftliche Partei hat je bas Utilitätsprinzip gebilligt! Rebe hat ber freien Forschung bas Wort gerebet und bem Bestehen ber Wiffenschaft um ihrer felbst willen, nicht als Leib-Wenn herr Wagner bies Bringip eigenen ber Nütlichkeit. als oberfte Richtschnur gelten laffen will, fo muffen bie Streichzündhölzchen verboten werben, benn es kann eine Feuersbrunft burch fie entstehen - gegen bie Locomotive muffen Steckbriefe erlassen werten, benn es find bereits Menschen überfahren morben, und bie Saufer burfen teine Stockwerke erhalten, bamit Niemand aus bem Fenster fallen fann! Bogt bat für seine Ansicht in das Feld geführt : die wissenschaftliche Thatsache und bie logische Folgerung. Wenn Wagner ebenbürtig streiten wollte, so mußte er sich gleicher Waffen bedienen ober die Unechtheit jener Rampen nachweisen. Die Art bes Rampfes aber, welche er vollführte, mar bes ernften Begen= standes, ber Bebeutung ber Berfammlung und fei= ner Stellung an ber Universität Böttingen gleich unwürdig! Wagner hatte beffer gethan, feinen Buborern nicht noch einmal jenen Efel in bas Gebächtniß zu rufen, welchen sie und jeder Gebildete vor seinen Bankereien mit Bogt (in ber "Allg. Beitg.") einft empfanden. Die Erinnerung an jenen Streit ift ihm am wenigsten gunftig, und wenn bei vielen Mitgliebern ber Naturforscherversammlung ber Nimbus gründlich zerftort ift, welcher sich bis babin um Wag =

ner's Stirne zog, so hat er bies Zerstörungswerk ganz allein verrichtet. . . . . . . .

"Hofrath Wagner stand nicht an, bei der Wiedereinführung des am Tage vorher angeregten Streitpunktes auch seiner Seits einen Schritt zur Wahrung seines Parteistandpunktes zu thun, und forderte seine Gegner, speciell den Doctor Ludwig aus Zürich, zu einer wissenschaftlichen Disputation über die Frage: Ob Seele, ob Hirn? für den übernächsten Tag heraus. Der Genannte war zufällig abwesend, hatte auch schon erklärt, daß am nächsten Tage unaufschiebbare Geschäfte ihn zur Abreise nöttigen würden, ließ sich in Folge der Aufforderung dennoch aber bewegen, dis zu dem gesetzen Termine zu bleiben.

"Zwar hat man in ber gelehrten Welt längst ben Stab über bie Bungenkämpfe wissenschaftlicher Disputationen gebrochen, weil in ber Regel Gewandtheit und Uebung im Sprechen mehr hoffnung auf Sieg in benfelben haben, ale Renntniffe und Bebiegenheit; allein bie Aussicht, in einer fo bebeutsamen Frage bie Vorkämpfer verschiedener Heere gleich ben Helben vor Troja angesichts ber Heere ben Rampf bestehen zu sehen, lockte boch bie Mehrzahl und zahlreiche Zuhörer erschienen am festgesetzten Tage vor ben Schranken. Bu bem Professor Lubwig gefellte sich ber Genosse seiner Richtung in dieser Frage, Professor Fic aus Marburg, und außerbem vernahm man noch, bag bie prattischen Aerzte Dr. Scharlau aus Stettin und Dr. Spieß aus Frankfurt, beibe burch schriftstellerische Thätigkeit vortheilhaft bekannt, ebenfalls gesonnen seien, bie Arena als Gegner Wag = ner's und seiner etwaigen Meinungsgenoffen zu betreten. Noch fehlte aber bieser. Mit Spannung wendeten sich viele Blicke zur Thur hin und felbst ber geistvolle Bortrag bes berühmten Anatomen Professor Shrtl aus Wien vermochte nicht Alle ju fesseln und von ber Erwartung bes vielbesprochenen Gefechts abzuziehen — als plöglich ber Sigungspräfibent einen Brief bes Herausforberers vorlas, welcher bie Höffnung auf ein Gegenstück zum Sängerkrieg auf ber Wartburg vernichtete. Der Hofrath Wagner theilte mit, bag er wegen ploglichen Unwohlseins nicht erscheinen könnte und daher die "beabsichtigte Discussion" um drei Tage verschieben müsse. Dagegen lud er auf den nächsten Tag zu einem Besuche des physiologischen Institutes (bessen Director er ist) und zur Anhörung eines Bortrages von ihm in demselben ein. — Einige Aerzte verschehlten sich einander nach dieser Eröffnung nicht ihre hohe Achtung vor dem Scharsblicke von Wagner's Hausarzt, welcher es sicher voraussah, daß er den gewiß nicht unbedeutend Erstrankten (benn wie würde er ohne bedeutende Erkrankung und dringende Nöthigung von einem Kampse weggeblieden sein, zu welchem er selber herausgesordert?) in so kurzer Zeit herstellen würde, daß dieser bereits für den nächsten Tag zu einem Borztrage einladen konnte.

"Der "Bortrag", zu welchem bei dieser Gelegenheit eingeladen worden, war nicht von erwähnenswerthem Inhalte, da er nur in Borzeigung einiger schönen Objecte aus der Blumenbachschen Sammlung bestand, ohne daß der leitende Faden eines geordneten Bortrages die einzelnen Gegenstände mit einander verbunden hätte."

Dabei wurden nach Reclam die Büsten zur Anthropologie von Launitz vorgezeigt. Wahrscheinlich spielte auch der "berühmte Griechenschädel" wieder mit. Herr Reclam, den ich persönlich zu kennen nicht die Shre habe und mit welchem ich niemals in irgend einer Verbindung gestanden bin, hatte wahrscheinlich, als er dies schrieb, nicht mehr den 13. physiologischen Brief Wagner's vom 1. März 1852 im Gedächtniß, worin Herr Wagner sogar die Vordereitungen zu einem anthropologischen Bortrage, den er vor Damen hielt, dem großen Publikum beschreibt. Wenn ich Reclam's Crzählung mit jenem Briefe vergleiche, so kommt es mir wahrlich ganz so vor, als ob Herr Wagner den zwei Jahre vorher gehaltenen Damenvortrag vor versammelter Section noch einmal wiederholt hätte. Möge ein gütiges Schicksal einen Jeden vor solcher Verarmung seines Gehirnes bewahren!

Professor Ludwig gab folgende Erklärung zu Protokol, die auch im Tageblatt abgebruckt wurde: "Professor Ludwig erklärt, daß er seine Abreise, welche auf Donnerstag Morgen bestimmt war, auf Freitag Morgen verschoben habe, um an der Discussion über die Seele Theil zu nehmen, zu welcher Hofrath Wagner insbesondere ihn ausgesordert hat. Da nun aber Hofrath Wagner diese Besprechung auf Sonnabend früh versichden hat, so sieht er sich genöthigt, auf die Theilnahme an derselben für diesmal zu verzichten."

Reclam fährt fort : "Die "beabsichtigte Discussion" fand endlich am letten Bersammlungstage statt. Hofrath Wagner eröffnete bieselbe; er sprach zuerst über bie letten Enden ber einzelnen (Primitiv=) Rervenfasern, welche seiner Ansicht nach nicht als Schlingen, sonbern frei, gleich abgeschnittenen Faben, endigen — er berührte bann bie verschiedenen Methoden ber Hirnuntersuchung und ging brittens plötlich auf bie Ganglienzellen über, welche er "für bie allein wirksamen Glemente für bie Thätigkeit ber Seele" erklärte. Die nachfolgende Debatte bezog fich vorzugsweise auf biese kuhne Behauptung und erging sich zwischen den beiden Annahmen, daß zur Function dieser Ganglienzellen entweber ein birecter Uebergang ber Nerven in bieselben unnöthig sei (Contiguität), ober bag er nothwendig sei (Continuität). Hofrath Bagner vertrat bie lette Anficht und schien nicht zu bemerken, baß er baburch in bieser Frage materialistischer gesinnt sei, wie seine als Materialisten verabscheuten Gegner. Bon ben letteren war nur noch Dr. Spieß anmesend, welcher aber mährend ber Debatte ben Saal verliek. So verlief die mit Pomp angekündigte Disputation im Sande."

Es bürfte schwer sein, in den Annalen der Wissenschaft eine ähnliche eclatante Niederlage des Charlatanismus zu finden, wie diese. Pomphaft tritt der gewaffnete Ritter in die Scene, männiglich zum Kampf sordernd und zugleich den seigen Hinters halt legend, der den arglosen Gegner vernichten soll. Nichtsdestoweniger sinden sich Streiter und seige zieht sich der Herausforderer zurück, indem er Krankheit vorschützt, aber sür einen

andern Tag, wo er seine Gegner ferne weiß, auf's Neue in die Trompete stößt. Dieses Sintagssieber, das den kühnen Mann befällt zur rechten Zeit, um ihn zu erlösen von der Haltung eines Bersprechens, das er öffentlich abgelegt hatte! Wir wissen indeß schon, wie es Herr Wagner mit seinen Versprechen hält, und wenden uns von diesem Gegenstande ab, indem wir nur noch zum Schlusse einige Worte Reclam's ansühren, welche den Stand der Sache am Ende der Natursorscherversammlung hinlänglich darthun.

"Der Lefer wird fich von ber geistigen Strömung und ber allgemeinen Auffassung biefer Frage unter ben Naturkundigen nach bem heutigen Standpunkt ber Erkenntniß ein Bilb machen können, zumal wenn er bebenkt, daß von ben 500 Anwesenben auch nicht eine einzige Stimme fich zu Bunften ber im Beginn mit fo großem Selbstgefühl auftretenben spiritualiftischen Richtung erhob, obwohl boch gewichtige Ramen und längst bewährte Forscher mit gebiegener philosophischer Bilbung gegenwärtig waren. Wer feine Zeit erkennen will, für ben find biefe Wahrnehmungen nicht ohne Werth. Denn bei einem fo einbelligen Zusammenwirken fann auch ber stärkste Gegenbruck keinen Damm mehr bieten, welcher zur "Umkehr" nöthigte, fonbern er muß nothwendigerweise nur bos Weiterschreiten in ber vorhan= benen Richtung um fo mehr beschleunigen. Freilich läßt sich babei auch mit Sicherheit voraussehen, bag manche Schroffheit und manche Schärfe bes Ausbrucks mit ber zunehmenben Klarheit und Sicherheit fich milbern werbe, wozu fcon jest Anbeutungen sich finden laffen. Möge bie Gahrung immerbin noch braufen! Sie trübt ben Blick nur vorübergehenb. Nach ihrem Wogen und Drängen flärt sich ber junge Most zum golbenen Weine : ber Wahrheit! "

Bor wenigen Wochen hat nun Herr Wagner eine Fortsjetzung seines in der Natursorscherversammlung gehaltenen Borstrages in die Welt gesendet, die unmittelbar an eine Erklärung anknüpft, welche ich zeitig genug einigen Redactionen zugesendet hatte, um damit der beabsichtigen Discussion in Göttingen die

richtige Bebeutung und ben etwa fich Betheiligenben einen Fingerzeig zu geben. Diefe Erklärung lautet :

"An die Redaction ber "Allgemeinen Zeitung".

"Bor fast anberthalb Jahren brachten Ihre Spalten einen langen Angriff gegen mich von Herrn Rubolph Wagner in Göttingen, ber sich in ben heftigsten Ausbrücken besonders gegen zwei von mir ausgesprochene Punkte wandte: gegen meine Anssicht von der Werthlosigkeit der von Herrn Wagner verfaßten phhsiologischen Briefe, und gegen meine Ansicht von der Existenzeiner immateriellen Seele.

"Meine Antwort wurde von Ihnen nur unvollständig wiebergegeben, so daß es scheinen könnte, als hätte ich den Kürzern
gezogen. Gerade in der jetigen Zeit aber, wo die schon
damals von Herrn Wagner angerusene Polizeigewalt in ähnlicher Sache auftritt, darf ich vielleicht von Ihrer Parteilosigkeit
erwarten, daß Sie diejenigen Selbstgeständnisse des Herrn
Wagner, die sich auf diese Kunkte beziehen, Ihrem ausgedehnten Leserkreise nicht entziehen werden.

"Diese Geständnisse, die sast überraschend schnell dem Wagner'schen Angrisse auf mich folgten, waren in einem so versteckten Winkel der wissenschaftlichen Literatur (den "Göttinger gelehrten Anzeigen") bisher vergraden, daß sie gewiß den meisten Fachgenossen, wie viel mehr also dem größern Publikum undekannt geblieden sein müssen. Auch in der Form der neueren Verössentlichung sind sie nur auf einen sehr beschränkten, rein wissenschaftlichen Kreis berechnet.

"In Bezug auf ben ersten Punkt fagt Wagner (Neuroslogische Untersuchungen. Göttingen bei G. Wigand 1854, S. 242):

"" In ber That muß ich nach ben vielen von Freund
"" und Feind vernommenen Urtheilen über diese Briefe
"" allmälig die Ueberzeugung gewinnen, daß ich etwas
"" in Inhalt und Form, ja vielleicht in ber
"" ganzen Aufgabe Berfehltes bem beutschen
"" Publikum geboten habe."

"Was bleibt?

"Druck und Papier ber Cotta'schen Offigin!

"In Bezug auf ben zweiten Punkt fagt Wagner (in bemfelben Buche S. 198) :

"" Ich wiederhole es : Nicht die Phhsiologie ""nöthigt mich zur Annahme einer Seele, sondern die ""mir immanente und von mir unzertrennliche Vor=

"" stellung einer moralischen Weltordnung." "

"Da Herr Wagner somit die Annahme einer Seele für einen rein individuellen Glaubensartikel erklärt, ber nicht auf phhsiologischen Gründen, sondern auf ihm persönlich immanenten Vorstellungen beruht, so bedarf es, benke ich, von Seiten Derjenigen, die eine solche immanente Vorstellung einer moralischen Weltordnung nicht besitzen, auch keiner weiteren Bekämpfung des Phhsiologen Wagner und seines im gedachten Buche weiter ausgesponnenen Glaubens.

"Genf, ben 14. September 1854.

C. Bogt."

Ich hebe aus ber erwähnten neuesten Bagner'schen Schrift, die ben Titel führt : "Ueber Wissen und Glauben, mit besonderer Beziehung zur Zukunft ber Seelen" folgende zwei Stellen aus, welche charakteristisch für ben Styl und ben Beift, aus welchem sie hervorgegangen sind, erscheinen.

"Es gibt ehrenhafte, in ihrer wissenschaftlichen Stellung allgemein und auch von mir hochgeachtete Männer, welche eine mir ganz entgegengesetzte Welt-Auschauung haben. Mit ihnen in würdigem Tone zu kämpsen, ohne persönliche Gereiztheit\*), aber auch ohne ber erlaubten Waffe bes Humors ganz zu entsagen, werbe ich mir stets zur Ehre anrechnen. Die wahre Scheibewand zwischen ihnen und einer anbern Klasse wird immer bie Lüge und die Frivolität sein, der die letztere dient. Da man leider eine Begegnung mit derselben nicht ganz vermeiden kann, und die Meute solcher Gesellen, denen

<sup>\*)</sup> Dan febe oben bie "ethifche Berirrung"!

eine Menge Blätter als Tummelplatz bienen, nicht geringe ist, wenn sie auch öfters aus Furcht äußerlich zahm erscheinen, so ist man boch zuweilen genöthigt, zu Peitschen hieben zu greisen, um sich reine Bahn zu verschaffen. Man darf es nicht immer hingehen lassen, wenn dies frivole Gesindel die Nation um die theuersten von unseren Vätern ererdten Güter betrügen will und schamlos aus dem gährenden Inhalte seiner Eingeweide den stinkenden, Athem dem Volkentzgegenbläft und diesem weiß machen will, es sei eitel Wohlgeruch."

"Ich wurde hier nur wieder antworten können, wie einst in ber Allgemeinen Zeitung, Beilage vom 22. November 1852, worauf ich verweise. Der Wiederabbruck kann in einer allenfallfigen zweiten Auflage erfolgen. Damals hatte ich Bogt mit einem umgekehrten Don Quirote verglichen, weil die auf ihn wirkenden und fehr freiwillig agirenden Urme feelenhafter und muskelstarker Berner Oberländer ihm nach seiner psychologischen Theorie als bloße Windmühlenflügel erscheinen mußten. biesem Bergleiche kommt auch nichts auf die variante Lesart an, ob bie ichon wegen gemeiner Schmähung beuticher Ehrenmänner vielfach verbiente Büchtigung wirtlich erfolgte, ober bloß angebroht wurde. Es handelte sich hier lediglich um ein plaftisches Beispiel für Bogt's psychologische und strafrechtliche Theorieen, bas am besten seiner eigenen Lebensgeschichte entnommen \*) wurde. Seine Begabung habe ich niemals verkannt, so wenig, als die bes bekannten Freundes bes Prinzen Seinz, bessen endliches Schidfal er sicher theilen wird. Bogt mag an meine Boraussagung benken : es wird ihm im Alter ergeben, wie Beinrich Beine. \*\*) Seine Spaffe

<sup>\*)</sup> Das beißt : zu berfelben erlogen wurde.

<sup>\*\*)</sup> Man tann wahrlich mube werben ob folder Staarmagen-Armuth, bie ftets baffelbe wiederplappert. Den armen heine hat der humoriftische Pofrath auch hier zum zweiten Male wieder vorgebracht. (S. oben.) Wiedertauendes Geschlecht!

werben als abgestanden erscheinen, und seine frivolen Bige werben selbst seine früheren Freunde mit Etel erfüllen. Ihm kann bann mit König Heinrich geantwortet werden:

"3ch fenn' Dich, Alter, nicht; an Dein Gebet! Wie schlecht steht einem Schalls-Rarr'n weißes haar! 3ch träumte lang von einem folden Mann, So aufgeschwellt vom Schlemmen, alt und ruchlos; Doch nun erwacht, veracht' ich meinen Traum. Den Leib vermindre, mehre Deine Gnade, Lass ab vom Schwelgen: wisse, daß das Grab Dir dreimal weiter gähnt, als andren Menschen. Erwiedre nicht mit einem Narrenspaß!"

Man möge sich hieraus ben Ton erklären, in welchem bie vorstehenden Blätter geschrieben sind. Ich habe bis jest noch immer bem Grundsatz gehulbigt :

"Auf groben Klop ein grober Reil, Auf einen Schelmen anderthalbe!"

## II. Wiffenschaftliches.

Die wiffenschaftlichen Differenzen, welche zwischen Berrn Wagner und mir obwalten, beziehen sich auf zwei Bunkte, bie ich hier gang in berfelben Reihenfolge besprechen will, wie herr Waaner fie felbst behandelt hat. Die Gine Frage betrifft bie Abstammung ber Menschen von einem Baare, die Andere die Erifteng einer eigenthumlichen individuellen unfterblichen Seele. Wir wenden uns zuerst zu dem anthropologischen Punkte, dem herr Bagner felbst bie größte Bebeutung für ben Glauben "Es fann fein Zweifel fein ", fagt er in feinem Göttinger Vortrage, "mit ber Bejahung ober Verneinung ber Abstammung aller Menschen von einem Baare steht und fällt bas ganze historische Christenthum in seinem tiefen Zusammenhang mit ber Menschenschöpfung; ber einfachste, schlichteste Bibelglaube eben so gut, als bas ganze Gebäube unserer firchlichen Lehrbegriffe, fturgen zusammen, und unserer wissenschaftlichen Theologie, so weit sich bieselbe eins weiß mit ber Kirche, wird ber Boben unter ben Füßen weggezogen."

Wir werben diese Frage von zwei Seiten beleuchten, zuerst von der rein wissenschaftlichen, sodann aber auch von dem Standpunkte des Bibelglaubens aus, der, wie wir zeigen werden, selbst dann nicht festgehalten werden kann, wenn die Wissenschaft auch zu Gunsten der Möglichkeit der Abstammung von einem Paare sich aussprechen würde. In der wissenschaft

lichen Beweisführung werben wir uns sogar ftreng an Wagner halten und zeigen, baß es ihm nur burch eine halbe Unreblichteit gelingt, bie Beweisführung zu feinen Gunften zu wenben.

Berr Wagner ftimmt barin mit uns überein, bag es ständige Verschiedenheiten unter bem Menschengeschlechte gibt, welche in unvorbenklicher Zeit muffen entstanden fein, weil fie jett unabhängig von Klimaten und äußeren Ginflüssen fortbestehen und, so weit unsere Forschungen reichen, sich unter keinen äußeren Berhältnissen wesentlich verändert haben. Wagner nennt biese Berschiedenheiten ständige Barietäten, wir nennen fie verschiebene Arten (Species). Berr Bagner behauptet wenigstens bie Möglichkeit, wir behaupten bie Unmoglichkeit ber Entstehung aus einem Baar. Behalten wir, ebe ber Streit entschieden ift, einstweilen bie Benennung "Raffen" bei, welche keiner Antwort prajubicirlich ift. Es gibt also Raffen, welche charakteristische ständige Merkmale haben und beren Bilbung jebenfalls in eine unvorbenkliche, ber bistorischen Forschung völlig unzugängliche Zeit fällt; - wir können hinzufügen, baß einzelne Menschenraffen gang gewiß schon zur Zeit ber Diluvialbilbungen, jur Zeit bes Höhlenbaren und bes ausgestorbenen Mammuth existirten, eine Cpoche, die sich jedenfalls nur nach hunderttausenden von Jahren berechnen läßt. Diese Thatfache, bie man gur Zeit Cuvier's noch zu wenig fannte, um fie gu beachten, geht auf bas Evibenteste aus ben Untersuchungen in ben belgischen Söhlen hervor, und zwar namentlich aus ben Untersuchungen von Schmerling und Spring\*). Der Mensch ist bemnach, beiläufig gesagt, wohl nicht bas lette Gefcopf, welches auf Erben auftrat, indem bie meiften Zeitgenoffen feiner erften Erifteng icon längst anbern Arten Plat gemacht haben, wie benn 3. B. ber Söhlenbar und bie übrigen biluvianischen Species großentheils untergegangen find. Gleiches läßt

<sup>\*)</sup> Erftere kann man vollftändig refumirt finden bei F. T. Pictet, Manuel de Paleontologie. 2. Auflage, Band I. Lettere in dem Bulletin der Bruffeler Academie 1853.

fich indeffen auch von ber bamals in Belgien exiftirenben primitiven Menschenrasse behaupten, benn nach ben Beobachtungen von Spring nabern fich bie Charaftere ber Anochen, besonbers aber die Conformation des Ropfes, weit mehr derjenigen des Negers, als bes Guropäers. Un ben Röpfen, welche Spring in ber Nähe von Chauvaux fand, und die er mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit als bie Reste eines Mahles von Kannibalen ansieht, mar ber Schäbel absolut und namentlich im Berhältniß au ben Rinnlaben fehr klein, bie Stirne fliehenb, bie Schläfen abgeplattet, die Nafenlöcher breit, die Zahnbogen fehr ausgesprochen, die Bahne schief gestellt, ber Gesichtswinkel betrug bochftens 70°. Alle biefe Charaktere weisen unzweifelhaft auf eine prinitive Menschenart bin, welche ben schiefzähnigen Alfuru's, ben Negern und überhaupt bem ganzen nieberen Thpus ber Menschenbildung ähnlicher ist, als bem höheren. zeigen alle biese Beobachtungen über bie primitiven Menschenreste, daß die ideale Urrasse, von der alle übrigen Rassen nach Bagner abstammen follen, nicht, wie berfelbe behauptet, ber indo-europäischen, sondern vielmehr einer schiefzähnigen Raffe am nächsten geftanden haben muß. Unferer Ueberzeugung nach gehören freilich biese biluvialen \*) Ueberreste einer eben so verschiedenen und eben so ausgestorbenen Art an, wie der Söhlen-Nimmt man aber, wie herr Wagner, bie Abstammung von einem Paare an, so muß man auch nothgebrungen annehmen, daß diese, viele Taufende von Jahren alten Anochen in ihrer Bilbung bem Urpaare näher kamen, als wir, die wir zeitlich von dem Ursprungspaare jedenfalls weit mehr abliegen. Daraus folgt aber bann auch, bag Abam ein Schiefzähner, b. b. ein bem Affenthpus näher stehenber Mensch mar. Die Wagner'sche Annahme, daß die ideale, nicht mehr aufzufindende

<sup>\*)</sup> Um Bort-Chikanen zu vermeiben, bemerke ich nur kurz, baß bie Borte "Diluvial" "Diluvial-Bilbungen" fich auf eine, unserer Zeit vorbergegangene geologische Epoche, nicht aber auf die biblische Sündfluth beziehen, von welcher die Geologie Richts weiß.

menschliche Urform, von welcher alle Rassen abstammen sollen, ber indo-europäischen Rasse am nächsten stehe, wird also durchaus durch die Thatsachen widerlegt. Freilich ist es ärgerlich, des Respectes wegen, den man vor den Patriarchen haben soll, wenn man sich Adam etwa unter dem Bilde eines Buschmannes oder eines Wilden von Neuholland, die Eva unter demjenigen einer hottentottischen Benus denken soll!

Die übrigen Beweise für bie ursprüngliche Ginheit bes Menschengeschlechtes, bie Berr Wagner aufzustellen sucht, find mit Ausnahme eines Einzigen vollkommen werthlos. Gein erfter Sat : "Alle forperlichen Berschiebenheiten , welche unter ben Bölkern bes Erbhalles vorkommen, sind nicht größer, als bie Berschiedenheiten, welche bei Thieren und Pflanzen von einer und berfelben Art (Species), 3. B. beim hund, beim Schaf, porkommen und bie wir mit bem Namen ber Spielarten ober Barietaten bezeichnen" — biefer erfte Sat hat eben fo viel Werth, als seine vollständige Negation, indem man gerade so viel Analogieen für als gegen benfelben anführen fann. Bon allen älteren Sausthieren : Kameel, Hund, Schaf, Pferb, Ochfe u. f. w. hat fich bie Stammform gar nicht mehr im wilben Rustande mit Sicherheit finden lassen, und es ist durchaus nicht nachzuweisen, bag bie hauptfächlichen Raffen biefer Thiere wirklich von einer und berselben Art herstammen. Schäferbund. Dogge, Dachshund find so alt, als unsere Kenntnig von Thieren überhaupt, und ber Nachweis, daß ber kamtschabalische hund 3. B. auch nur eine Raffe und nicht eine Art fei, burfte fcwer ju führen sein. Bubem aber variirt eine jebe Art nur innerbalb bestimmter Granzen, bie nicht nach ber Analogie aufgefaßt und bestimmt werben konnen, und man fann wohl fagen, bag nur biejenigen Thierarten zu Sausthieren benutt werben tonnen, welche eine gemisse Flexibilität in bieser Hinsicht zeigen, mabrenb biejenigen Species, welche burchaus ftarr an ben urfprünglichen Bebingungen ihrer Grifteng fleben und feine Beranberungen einzugeben vermögen, auch unfähig finb, sich berjenigen Beranberung ber äußeren Lebensbedingungen anzuschmiegen, welche

burch bie Zähmung erforbert wird. Unter benfelben klimatischen Berhältniffen, unter welchen eine Thierspecies bedeutende Beränderungen erleibet, zeigt eine andere auch nicht eine Spur eines Einflusses. Der Wolf zeigt fich auf einem ungeheueren Berbreitungsfreise, auf welchem bas Schaf, ber Ochs, bas Pferb giemlich bebeutenbe Beränderungen erleiben, gang burchaus in berfelben Beise; ist also weit weniger ber Beränderung unterworfen, als biefe. Der Puma ober amerikanische Löwe berrscht von ber Subspite Patagoniens bis über bie Lanbenge von Panama hinaus in ben verschiebenften Klimaten ohne bie minbeste Barietät, mahrend auf berselben Strecke bie verschiebenen Hausthiere mannichfache Aenberungen erleiben. Den überzeugenbsten Beweis aber für bie Behauptungen unseres Sates liefern bie Erscheinungen in Amerika. Port wurden seit 300 Jahren zu ben ursprünglich in bem Erbtheile vorkommenben Menschen- und Thier-Arten nicht nur zwei verschiebene Menschenrassen, Weiße und Reger, sonbern auch eine gewisse Anzahl von Hausthieren eingeführt, welche Aenberungen in sehr verschiebenen Graben erlitten, wie uns bies Rengger und Roulin Die Rate ift in Paraguat um ein Biertel fleiner erzählen. geworben, ihr Rumpf ist schmächtiger, bie Glieber zarter, bie Baare find fürzer, gang glangend, bunn ftebend und febr knapp anliegend; — ja was bas Merkwürdigste ist, es zeigen biese paragnahischen Haustagen, bie boch ganz sicher Nachkömmlinge ber europäischen sind, eine entschiedene Abneigung gegen bie unveränderten Raten, welche aus Europa frisch eingebracht werben, so baß sie sich nur schwer mit benfelben begatten. Schafe haben sich verändert. Das Merinoschaf hat statt ber Wolle kurzes, fast strackes haar erhalten, sein Fleisch ift weiß und mager geworden, seine Größe hat sich bebeutend verrin= Die in Columbien verwilberten Sausschweine find alle schwarz geworden und haben ihre schlappen hängenden Ohren Weniger hat sich bas Ochsengeschlecht verändert. aufgerichtet. seine Behaarung ist nur bunner geworden; — noch weniger bos Pferd, bas trop der Wildheit, in welcher sich manche Heerden

befinden, keinen einzigen Charakterzug eingebüßt hat und noch gang bem anbalufischen Rosse gleicht; - auch ber hund ift Am allerwenigsten aber ift ber Mensch unverändert geblieben. betroffen worben, benn Weiße, Indianer und Neger stehen sich noch gang vollkommen mit benselben Charafteren gegenüber, welche fie zur Zeit ber Entbedung befagen. Wie barf man also bei gewiffenhafter Naturforschung sich erlauben, Analogieen folder Art von einer Species auf die andere, ja sogar von Thierflassen auf andere Thierklassen, ober selbst von Bflanzen auf ben Menfchen zu übertragen, wie Berr Bagner bies in feinen verschiebenen Auffäten thut? Aus bem angeführten Beispiel fieht man auf bas Rlarfte, bag, was für bie eine Art gilt, für bie andere feine Unwendung finden tann; daß bie Beränderung felbst bei ber einen Species nach biefer, bei ber anbern nach jener Richtung bin fich ausspricht; bag, mit einem Worte, eine jebe Species ihr eigenes Gefet ber Beranberung ober ber Stabilität hat, welches in keiner Weise auf eine andere Anwendung finden tann. Diejenigen Kimatichen Ginfluffe, welche eine Beränderung an ber Rate, bem Schweine und bem Schafe hervorbrachten, und zwar in verhältnigmäßig furger Zeit, find an bem Bferbe, bem hunde und bem Menschen spurlos vorübergegangen; - es muß bemnach bei biefen Species ein burchaus verschiebenes Mag ber Beränberlichkeit obwalten. Das Quantum von Einflüssen, welches bem Schaf bie Wolle raubt und bem Schwein bie Ohren streckt, ist nicht im Stande gewesen, eine sichtliche Beränberung bei bem Hunbe, bem Pferbe und bem Menschen Bielleicht könnte man aber aus biefen Thatbervorzubringen. fachen ben Schluß ziehen : bag bie Länge ber Zeit ebenfalls ein bebeutenber Factor sein könne, und bag bemnach, was in Amerika noch nicht mit bem Menschen geschehen sein könne, später nachtommen werbe. Bang gewiß mußte biefe Zeit eine fehr bebeutenbe fein; benn wenn uns bie egyptischen Denkmäler aus jebenfalls vorsündfluthlicher Zeit belehren, daß damals schon in bemfelben Klima Neger und Eghpter neben einander wohnten, au benen noch turge Zeit nach ber Sunbfluth Semiten tamen (Abraham, Jakob's Söhne), und daß alle diese verschiebenen Rassen in demselben Klima, in denselben Berhältnissen sich Jahrtausende hindurch befanden, ohne ihre Eigenthümlichkeiten auch nur im Geringsten einzubüßen, so muß wohl der Schluß gerechtsertigt sein, daß Jahrtausende an den Menschenrassen vorübergehen können, ohne eine merkliche Beränderung hervorzubringen. Herrn R. Wagner scheint auch dieser Schluß vorgeschwebt zu haben, wenn er die Rassen-Entstehung in unsvordenkliche Zeit seit.

Aber selbst biese Ausflucht kann nicht gestattet werben. Wenn wir die Beränderungen, welche in den Thieren durch Aenberung ber Wohnsite hervorgebracht werben, betrachten, fo feben wir, bag biefelben febr schnell, innerhalb weniger Generationen, eintreten, bann aber stationär bleiben. jene Beränderungen ber in Amerika eingeführten Sausthiere, bie Modificationen, welche bie bei uns eingeführten Thiere, z. B. ber Truthahn, erlitten, find in wenigen Generationen vollendet, worauf die Rasse dem Klima angepaßt ist und keine weiteren Beränderungen erleidet. Wo wir klimatische Rassen ber Thiere kennen, und zwar seit ihrem Ursprunge kennen, ba haben sich bieselben schnell hervorgebilbet und sind bann stationär geblieben - biejenigen Arten aber, bie feine Beranberung in ben ersten Generationen erlitten, haben auch keine folche in ber weiteren Zeitfolge gezeigt. Man barf biese Thatsachen wohl auf ben Menschen anwenden, ba fie alle Thiere gleichmäßig betreffen. Die Geschichte weist uns weitgreifende Wanderungen ganzer Bölker nach, welche, in historischer Zeit, aber boch auch vor einem Jahrtausend wenigstens, in bie Gebiete anderer Denschenraffen einbrangen — nirgenbs zeigt fich eine Spur von Ber-Auch jett seben wir die Eindringlinge ber weißen änberung. Raffe, bie in alle Verbreitungsbezirke aller übrigen Raffen, in alle Rlimate ber gangen Erbe feit Jahrhunberten vorgebrungen sind, ohne Aenberung irgend einer Art. Der Creole hat sich eben so wenig bem Indianer, als ber Araber bem Reger ober ber Boer bem Hottentotten genähert.

Wären Nimatische Einflüsse über ben Menschen mächtig, so würden diese in den ersten Generationen sich geltend gemacht und unter unseren geschichtlichen Augen eine Rasse erzeugt haben, die dann dem Klima abäquat gewesen wäre. Dies ist aber entschieden nicht der Fall; denn das stärkere Bräunen der Haut oder das Strafswerden der Haare ist noch keine Veränderung der wesentlichen Rassen-Charaktere, und selbst in dieser Beziehung sind die Einflüsse nur sehr gering, da z. B. die blonden Haare selbst in den Tropen blond bleiben.

Man sieht also, daß der Wagner'sche Sat vollsommen irrig und, weil auf falsche Analogieen gestützt, durchaus trügerisch ist, und daß er vielmehr in folgender Weise formulirt werden muß: Die körperlichen Verschiedenheiten, welche unter den Völkern des Erdballs vorkommen, sind so groß, daß sie auf keinen Fall durch die Einwirkungen äußerer Einflüsse erklärt werden können und demnach ursprünglich vorhanden gewesen sein müssen.\*)

Mit biesem Sate stimmen benn auch die Thatsachen überein, daß die großen Sprachengruppen ben phhsischen Rassenbilbungen im Allgemeinen parallel gehen, d. h. mit anderen Borten, daß es so viel Ursprachenstämme gibt, als man menschliche Urrassen zählt\*\*) und daß die geographische Begränzung

<sup>\*)</sup> Derr Bagner sagt freilich : "Wir sehen unter unseren Augen in einzelnen colonisiten ganbern physiognomische Eigenthümlichkeiten bei Menschen und Thieren entstehen und beharrlich werben, welche, wenn auch nur entsernt, an die Raffenbildung erinnern." Bir möchten wissen, wo bies Dr. Wagner bei Menschen gesehen hat? In welchen colonisiten ganbern er gesehen hat, prognathe Gesichtebildung in orthognathe übergeben ober umgekehrt — kurz, wo er ein einziges Beispiel gesehen hat, das auch nur entsernt durch klimatische Einstüffe Schäbel- und Zahnbildung und die übrigen wesentlichen Charaktere verändert wurden. Die ganze Bbrase ift, so weit sie den Menschen betrifft, rein aus der Luft gegriffen.

<sup>\*\*)</sup> Wie ber lebenbige Bibelglaube die Geschichte von bem Thurmbau zu Babel und ber Sprachenverwirrung mit biefer Thatsache gusammengureimen im Stande fein moge, laft fich schwer einsehen. Derr Bagner

biefer Urrassen auch mit ber geographischen Berbreitung ber Faunen bes Thierreiches im Sinklange steht.

Somit bleibt benn unter allen Beweisen für die Einheit bes Menschengeschlechts als Art nur ein einziger übrig, nämlich ber : daß alle Menschenrassen sich freiwillig unter einander vermischen und fruchtbare Mischlinge erzeugen. Sehen wir zuerst, wie Herr Bagner selbst die Bastardzeugung behandelt und wie nach und nach unter dieser Behandlung die Behauptung mehr und mehr Sicherheit erhalten hat.

Im Zusate zur Naturgeschichte bes Menschengeschlechtes von Prichard, Bb. I, S. 44, fagt herr Wagner : "Am Bekanntesten sind bier bie Bastardzeugungen von hund und Obwohl auch hier die Versuche zu einer Wolf geworben. Baarung berfelben leicht miglingen, so find boch gablreiche Fälle bekannt geworben, wo in ber Regel Wölfinnen von männlichen Hunden belegt murben, auch die Baftarbe sich burch Anpaarung mit Hunden wieder fruchtbar zeigten und sogar bie Bastarbe unter einander wieder sich fruchtbar fortpflanzten. und weniger constatirt sind die Bastarde von Hund und Fuchs und Hund und Schakal. . . . Im Pferbegeschlecht hat man am meiften Baftarbe gezogen, besonders Maulthiere vom Efel und Pferd, immer aber nur unter Zuthun bes Menschen und unter jenen Cautelen, bie bei ber ftets vorkommenben Abneigung verschiedener Species bei ber Paarung angewendet werden musfen. Nur von Maulthierstuten sind sichere Fälle von Fortpflanzung burch Anpaarung mit älterlichen Thieren bekannt, immer aber als große, oft im Lanbe unerhörte Seltenheiten. Bespringung von Esels= ober Pferbestuten burch Maulthier-

gesteht zu, daß die Rassenbildung in "unvordenklicher Zeit" vor sich gegangen — die Bisdung der großen Sprachengruppen, der Ursprachen, muß also in derselben unvordenklichen Zeit vor sich gegangen sein — nach der Bibel hatte aber (1 Mos. Cap. 11) "alle Welt einerlei Zunge und Sprache" noch zur Zeit des Thurmbau's von Babel, d. h. in historischer, volltommen bestimmbarer Zeit, in so fern dieser Thurmbau sedensalls nach der Noah's schen Aluth statt hatte!

hengste soll stets unfruchtbar sein. Von fruchtbarer Begattung bieser Bastardthiere ist nichts bekannt. Pferd und Esel zeugen in beiden Geschlechtern mit dem Zebra Bastarde." Im Nachtrage zum Artikel Zeugung (Handwörterbuch der Physiologie, Bd. IV) werden diejenigen Arten, die sich fruchtbar mit einander vermischen und fruchtbare Bastarde zeugen, schon mit größerer Bestimmtheit als nicht verschieden erklärt.

"Nahe verwandte Arten können sich wohl, insbesondere unter fünstlichen Ginfluffen, fruchtbar begatten. Aber bie baraus bervorgehenden Bastarde sind in der Regel steril, oder können höchstens sich in sehr seltenen Fällen burch Anpaarung mit ben ursprünglichen Stammthieren, niemals untereinander fortpflanzen und geben fo allmählich aus, indem fie in die Stammform gurudschlagen. Nach ben bisher ficher beglaubigten Beispielen find es wahrscheinlich immer nur weibliche Bastarbe gewesen, kaum je mannliche, welche fich in höchft feltenen Fällen fruchtbar erwiesen, b. h. burch Anpaarung mit einem männlichen Thiere eines ber beiben Stammarten trächtig wurden. Alle Thiere, welche sich untereinander bauernb fruchtbar vermischen, muffen wir zu einer Art rechnen, auch wenn sie äußerlich kleine Abweichungen im Baue, in ber Karbe u. f. w. zeigen. Daher find sicher Riege und Schaf, mahrscheinlich beibe Rameele, entschieben bie Raben und Nebelfrähe (Corvus corone und cornix) nur Varietäten einer Art."

Endlich in dem Bortrage vor den in Göttingen versammelten Naturforschern wird die ganze Sache als Axiom gesaßt: "Es steht fest, nur Thiere einer und derselben Art vermischen sich fruchtbar. Thiere verschiedener, nahe verwandter Art vermischen sich unter besonderen, meist nur künstlichen Berhältnissen, aber die Mischlinge sind unfruchtbar und sterben aus. Dies tiesgreisende Gesetz besteht zum Schutze der historischen Existenz der Arten."

Man sieht aus bieser Grabation, wie burch bas Bebürfniß, bie Behauptung ber Ein-Artigkeit bes Menschengeschlechtes zu stützen, auch nach und nach bie aus andern Gebieten hergeholten

Analogieen eine stets festere und bestimmtere Geftaltung gewinnen. Wenn in ber That nachgewiesen werben kann, bag in einem einzigen Falle Baftarbe zweier verschiebener Species unter fich fruchtbar gewesen sind, so fällt bas ganze Gebäube ber Wagner'ichen Beweisführung über ben Saufen; benn es ift tein Grund vorhanden, weshalb die Möglichkeit zur Erzeugung fruchtbarer Baftarbe nicht bei ben einen Arten größer fein follte, als bei ben anbern, ba bie Möglichkeit ber Baftarbzeugung an sich auch bei ben Arten selbst in fehr verschiebenem Grabe ge= Bei ben meiften Insetten 3. B. ift bie Begattung geben ist. zweier verschiedener Arten eine absolute Unmöglichkeit, weil bie Hornstücke bes Begattungsapparates nur bei Individuen berselben Art eine Bereinigung beiber Geschlechter zulassen. biefer Thatsache, auf Analogie gestütt, ben Schluß herleiten wollte, bag Begattung zweier verschiebener Arten überhaupt unmöglich sei, wurde sogleich burch bie schlagenden Tatsachen an Menschen, Säugethieren und Bögeln von ber Bahrheit überzeugt werben muffen, daß Analogieen in ber Naturwissenschaft und besonders in diesem Felbe nur in höchst beschränktem Grade Anwendung finden können. Seben wir nun die Thatsachen, welche über die Erzeugung fruchtbarer Baftarbe bekannt find.

Vor allen Dingen muffen wir hier die Fruchtbarkeit ber weiblichen Bastarbe, wenn sie sich mit stammälterlichen Männchen paaren, als auch von Herrn Wagner zugestanden von unserer Untersuchung ausnehmen; weibliche Maulthiere und Mauleselinnen sind von Pferdes und Eselhengsten fruchtbar besprungen worden. Die Fruchtbarkeit der weiblichen Bastarde leidet also keinen Zweifel.

Dagegen läugnet Herr Wagner die Fruchtbarkeit ber männlichen Baftarbe und sucht biefelbe aus ber unvollständigen Bildung der Samenthierchen zu erklären. Ueber die Zeugung männlicher Bastarbe finde ich nur folgende Angaben:

"Die Alten hatten einen Baftarben vom Maulthiere und ber Stute (ginnus), Ariftoteles Hist. animal. 6, 24", fagt Oken

٠.

in seiner Naturgeschichte, Bb. VII, S. 1232.\*) Wenn biese Angabe richtig ist, so ist bamit ber ganze Streit gelöst; benn Hr. Wagner selbst muß bann zugeben, baß ein von zwei verschiebenen Arten, Pferb und Esel, gezeugtes Bastarbmännchen fruchtbar ist — es sei benn, baß er auch hier bann, seinem Axiom zu Liebe, bie bis jetzt zugestandene Verschiedenheit beider Arten nun lengnen wollte.

Herr Wagner gibt selbst zu, daß Wolf und Hund, Schaf und Ziege, Kameel und Trampelthier fruchtbare Bastardmannden erzeugt haben, und daß die Bastarde von diesen Arten sich untereinander fruchtbar fortgepflanzt haben; — aber, sagt Herr Wagner, alle diese Thiere sind nur Varietäten und nicht Arten.

Hinsichtlich bes Hundes und des Wolfes beruft er sich auf Euvier, der bei der Vergleichung des Skelettes beider Arten sagt : "Man hat Mühe des Gedankens sich zu erwehren, welchen Daubenton hatte, daß Hund und Wolf von derselben Art sind."

Beleuchtet man die unten vollständig angeführte

<sup>\*) 3</sup>ch fete bier bie betreffenbe Stelle nach ber Schneiber'ichen, von ber Berliner Acabemie berausgegebenen lateinischen Ueberfegung ber :

<sup>&</sup>quot;Mulus conscendit atque coit post amissos dentes priores; septennis etiam implet ac jam ex ejus initu ginnum equa procreavit; postea amplius non coit. Atque jam mula gravida facta est, sed ad finem perferre fetum non potuit. At mulae in terra Syria supra Phoenicen coeunt et pariunt. Sed enim simile genus est, non idem. Qui ginni vocantur, ex equa generantur, cum haec inter gestandum male affecta fuerit quemadmodum inter hemines pumiliones et in suillo genere porculi cordi. Habet genitale ginnus grande, sicut et pumiliones."

<sup>\*\*)</sup> herr Bagner citirt nur biefe unvollständige Phrase; — bamtt man sehe, wie fie zu verstehen fei, sehe ich ben ganzen Cuvier'schen Tert (Ossemens fossiles, Tom. IV, Cap. 6, pag. 457 u. ff.) in wortgetreuer Uebersehung her.

Rachbem Cuvier zur Einleitung bemerkt hat, er werbe kurzer fein und nicht allzusehr in Einzelheiten eingehen, gibt er bie Grunde für bieses Berfahren mit folgenden Worten an :

<sup>&</sup>quot;Einerseits find die vorzüglichken Arten (espèces — Euvier braucht bies Bort nie anders, als im Sinne bes Linne'ichen Wortes species) ber Gattung (genre — genus) Canis, ber Wolf, ber Hund, ber Juchs fo gemein, bas Jeber leicht fich Stelette bavon verschaffen tann; anderseits

Stelle Cuvier's näher, so sieht man, daß dieselbe nur auf die Untersuchung des Stelettes, besonders des Schädels gegründet ist und daß Cuvier alle anderen Kennzeichen bei Seite läßt. Nun ist es aber bekannt, daß in solchen Fällen bei nahverwandten Species oft Zweisel über die Begränzung entstehen können, die dann durch andere Charaktere gehoben werden. Die Geschichte des Höhlenbären, den Cuvier als eigene Art auffaßte, Blainville mit dem braunen Bär zusammenwarf, Andreas Wagner wieder als eigene Art in sein Recht einsetze, könnte hier leicht überzeugen, daß bei Artbestimmungen, welche nur auf das Stelett begründet sind, immer bedeutende Zweisel

find nicht nur diese Arten, sondern auch die meiften übrigen der Gattung, wie der schwarze Wolf Europa's, die Schakale und die Füchse, hin-länglich charakterisirt und ihre Geschichte hinlänglich aufgeklärt." (Dier folgt eine köftliche Anmerkung über die sembrouilleurss dieser Arten, die sich Hr. Wagner wohl hätte zu Gemüthe führen können. Dann fährt Cuvier fort:)

<sup>&</sup>quot;Daubenton hat schon bemerkt, wie schwer bas Stelett eines Bolfs fich von bemienigen einer Dogge ober eines Schäferhundes von berfelben Größe unterfcheiben laffe.

<sup>&</sup>quot;Da ich noch mehr Interesse, als er, hatte, ihre Charaftere zu finden, so habe ich lange darüber gearbeitet und sorgfältig die Schädel mehrerer Individuen jener Hunderassen mit benjenigen einiger Wölfe verglichen. Ich habe nur bemerken können, daß bei den Wölfen der dreieckige Theil der Stirn hinter den Augenhöhlen etwas enger und platter ift, daß der Pseil-Hinterhaupts-Kamm länger und höher und die Jähne, besonders die Eckzähne verhältnismäßig dieter sind; aber dies sind so leichte Ruancen, daß man öfter viel bedeutendere bei Individuen derselben Art sindet und daß man Mühe hat, des Gedankens sich zu erwehren, den Daubenton hatte, nämlich daß Hund und Wolf von derselben Art sind."

Rachbem nun Cuvier bie verschiebenen foffilen Refte beschrieben, und bie Unterschiebe, welche bie Anochen bes Boblenwolfes zeigen, auseinanbergefest bat, fahrt er G. 462 fort :

<sup>&</sup>quot;Benn inbeffen biese Unterschiebe nicht hinlänglich bewiesen find, so ift auch die Ibentität ber Art nicht durch diese Aehnlichkeit einzelner Theile bewiesen.

<sup>&</sup>quot;Die verschiedenen Arten ber hundegattung, die verschiedenen Füchse ze. gleichen sich so fehr in Größe und Geftalt, daß möglicher Beile manche ihrer Knochen nicht zu unterscheiden find."

identen tonnen, welche burch andere Charaftere gehoben werben. Benn Derr R. Wagner fich bie Mube nehmen will, bie Unvier'ibr Olffertation über bie Bferbe zu lefen \*), fo wird er buit bas Westanbnig berselben Autorität finden, dag bie berubicbenen lebenben Bferbearten : Bferb, Efel, Bebra, Quagga u. 1. w. einander in ihren Steletten fo abnlich find, bag ihre Huterscheldung, wenn nicht gang unmöglich, so boch äußerst schwieilu ift. Und boch zweiselt Cuvier burchaus nicht an ber Berlibledenheit ber einzelnen Bferdearten! Derfelbe Cuvier aber, welcher in feinem Berke über bie fossilen Anochen, wo er nur auf bie Anochen eingeht, jenen fehr leifen Zweifel an ber Unterscheibung von hund und Wolf ausbrückt, sagt in seinem Thierreiche, indem er von dem Hunde spricht : "Cinige Naturforscher glauben, bag ber hund ein gezähmter Wolf, Andere, bag er ein gegahmter Schatal fei. Die Hunbe, welche auf muften Infeln wieder wild geworben find, gleichen indeffen weber bem Einen, noch bem Andern." Bon bem Wolfe fagt berfelbe Forfcher : "Große Species mit grabem Schwanz u. f. w. Seine Gewohnheiten und seine physische Entwicklung haben große Aehnlichkeit mit bem Hunbe." Während Cuvier also in seinem Rnochenwerke bie Art-Verschiedenheit bezweifelt, indem er nur auf bie Anochen Rudficht nimmt, ertennt er in feinem Thierreiche, wo er alle Charaktere berücksichtigt, biefe Berschiebenheit vollkommen an.

<sup>\*)</sup> Cuvier, Ossemens fossiles, Tom. II, 1. partie, pag. 112:

<sup>&</sup>quot;Ich habe forgfältig die Stelette von verschiedenen Barletäten von Pferden, so wie diejenigen vom Maulthiere, Esel, Zebra und Quagga verglichen und keinen hinlänglich beständigen Charakter sinden können, der mir erlaubt hätte, über eine einzige dieser Arten nach einem isolirten Knochen einen Ausspruch zu wagen; selbst die Größe bietet nur unvolkständige Unterscheidungsmittel, da die Pferde und Esel als Hausthiere sehr in dieser Hinsch variiren; ihre Unterschiede können bis zum Doppelten gehen, und obgleich ich mir noch sein Stelett des Hemione oder Pschiggetat babe verschaffen können, so zweise ich doch nicht, daß diese chen so fehr den andern Arten gleicht, als diese sich unter einander gleichen."

Das Auffallenbste ist, daß in demselben Buche, in welchem Wagner die Cuvier'schen Zweisel herbeizieht, sich solgende Stelle sindet, die Hr. Wagner, obgleich Uebersetzer und Herausgeber des Buches, nicht gefannt zu haben scheint (Prichard Bb. I, S. 150): "So unterscheiden sich Wolf und Hund, wiewohl sehr verwandte Species, auf eine merkwürdige Weise durch die Zeit des Trächtiggehens. Die Wölsin trägt ihr Junges 90 Tage, während man weiß, daß die Periode des Trächtigseins bei der Hündin 62 oder 63 Tage beträgt. \*) Die Tragzeit der ersteren ist also fast ein Drittel länger als die der letzteren. Wir kennen keine ähnliche Verschiedenheit in diesem physiologischen Processe innerhalb der Gränzen irgend einer Species, und es ist sehr unwahrscheinslich, daß man je eine solche Thatsache beobachten wird."

Wir können zu allem Diesem nur hinzusügen, daß kein einziger neuerer Schriftsteller die Zweisel über die verschiedenen Artrechte von Hund und Wolf theilt, und daß seit der Auffindung des wilden Hundes in Nepal und Dekan, welcher dem Haushunde in allen seinen Characteren weit näher kommt, als der Wolf, von diesem aber in seinem Verbreitungsbezirke durchaus getrennt ist, auch Niemand mehr daran gedacht hat, Hund und Wolf als dieselbe Art zu behandeln.

Hinsichtlich ber Ibentität von Dromedar und Trampelthier, bie ebenfalls fruchtbare Bastarbe mit einander zeugen, beruft sich herr R. Wagner auf den Herausgeber der Schreber'schen Säugethiere, Andreas Wagner in München. Auch diese Zweisel\*) sind eben so unbestimmt ausgedrückt, wie die Cuvier-

<sup>\*)</sup> Anmerkung Prichard's: "Buffon behauptet, daß die Wölfin über 100 Tage trächtig geht. Im 4. Band der Annalen des Museums der Naturgeschichte ist ein Fall erzählt, in welchem das Trächtigsein des Wolfes zwischen 89 und 91 Tagen betrug."

<sup>\*\*)</sup> Bie leicht Gr. A. Bagner in Münden an ber Unterscheidung guter Arten zweifelt, geht aus seiner Anzweistung ber Selbftändigkeit ber javanischen Ochsen-Art (Bos Banteng Raffl.) hervor. Giebel wein im

schen, sie werben von keinem anderen Autor getheilt und können in der That vor der genaueren Untersuchung nicht bestehen. "Die specifischen Charaktere treten deutlich hervor", sagt E. G. Giebel in seiner "Allgemeinen Zoologie", S. 370 der vierten Lieferung. Ich hebe aus demselben Werke solgende specifische Unterschiede hervor. Der Dromedar hat nur einen Höker, der niemals umschlägt; der Dorn des siedenten Halswirdels ist sehr stark und nach vorne geneigt; der zwölste Wirdel ist der Zwerchsellwirdel, ihm solgen sieden Lendenwirdel; der Zwerchselknochen ist zollgroß, mandelsörmig; Speiche und Elle sind mit einander verschmolzen; Pansen und Haube, Psalter und Labmagen sind wohl von einander getrennt; das Männchen treibt in der Brunstzeit eine doppelte Hautblase aus dem Rachen, die aus einer Duplicatur der Schleimhaut des Gaumensegels besteht.

Das Trampelthier hat zwei Höfer, bie nach ber Seite überhängen; ber Dornfortsatz bes siebenten Halswirbels ist nach hinten gerichtet; ber zehnte Rückenwirbel ist ber Zwerchsellwirbel; man zählt zehn Lenbenwirbel; die Höftbeine sind breiter; bie hintere Hälfte bes Brustbeins bicker; Speiche und Ellenbogenbein sind im unteren Theile von einander getrennt; die Brunstblase sehlt gänzlich; das Gaumensegel ist einsach; Pansen und Haube gehen so in einander über, daß sie nur eine Magenabtheilung bilden; Pfalter und Labmagen lassen sich nur unvollkommen trennen; der Zwerchsellknochen bildet einen kleinen Ring um das Hohlvenenloch.

Bau bes Stelettes, ber Zähne ic. eine solche Menge von Berschiebenheiten nach, baß man die Selbständigkeit ber Art nicht bezweiseln kann. "Bir würden auch bann noch die Artrechte vertheibigen können", sagt Giebel, "wenn es sich bestätigen sollte, baß die Hauskühe bem Banteng zur Belegung zugetrieben werden, um beren Schlag zu verbessern." (Giebel, S. 261 ff.) Würden wohl die Javanesen bies thun, wenn die von den vom Banteng belegten Lühe geworfenen Bastarde unfruchtbar waren Also auch hier wieder fruchtbare Bastardzeugung von zwei verschiedenen Arten.

Wie man solchen Charakteren gegenüber noch heute bie Ibentität ber beiben Species behaupten könne, ist wahrlich schwierig einzusehen.

Auch für bie Vereinigung von Ziege und Schaf in eine Art beruft fich R. Wagner in Göttingen auf A. Wagner in München. Daß viele Steletttheile ber Schafe, Ziegen und Antilopen große Aehnlichkeit mit einander haben, daß die Aufftellung besonberer Gattungen (genus) einigem Zweifel unterliegen tann, ift vollkommen richtig; bag aber bas Hausschaf und die Hausziege, welche sich fruchtbar verpaaren, nicht verschiebene Arten feien, bies mogen bie beiben Berren Bagner Anbern weiß zu machen versuchen. Alle neueren Schriftsteller nehmen noch bie getrennten Genera Ovis und Capra an, was vielleicht unrecht ist, ba bas Mähnenschaf ber norbafrikanischen Gebirge (Ovis tragelaphus Desm.) allerdings einen generischen Uebergang bilbet, indem ihm die Thränengruben ber Schafe awar fehlen, anderseits aber auch ber Bart ber Ziegen abgeht, während es bie Rlauenbrufen ber Schafe hat. Wenn aber auch baburch bie Gattungs (genus)-Charaftere von Ovis und Capra schwankend werben, so kann boch über die ursprüngliche Berschiedenheit ber einzelnen Ziegen= und Schafarten felbst bann tein Zweifel entstehen, wenn auch bie Gigenthumlichkeiten bes Steletts ziemlich übereinstimmen. Ich führe auch hier wieber Giebel als letten und gründlichsten Bearbeiter ber Naturgeschichte ber Säugethiere an. Er fagt S. 283 : "Die Ziegen unterscheiben sich von ben Schafen burch ihren Bart am Rinn. burch ben steten Mangel ber Thränengruben, burch bie höckerartig aufsteigenbe Stirn, ben geraben Rafenruden, bie ftets feitlich comprimirten Börner, beren ftarke Querhoder und ftete halbmondförmige Krümmung nach hinten, ben fehr kurzen, stets aufwärts getragenen Schwang, bie feitlich betrachtet vierfeitig trapezoidalen Sufe und ben Mangel ber Klauenbrufen." Wenn man auch ben Moufson (Ovis musimon) als bie Stammart ber Sausichafe anfieht, mas noch burchaus nicht ermiefen ift, wenn man auch die Hausziege von ber Bezoar-Ziege abstammen

läßt, was ebenfalls angezweiselt werben kann; so bleiben bennoch alle biese verschiebenen unterscheibenben Charaftere auch bei ben Stammarten vollkommen wohl begründet und lassen sich bei allen Ziegen= und Schafrassen ohne Weiteres auffinden. Dem wilden Mähnenschaf Nordafrika's, dem die Thränengruben sehlen, die Klauendrüsen aber eigen sind, wird badurch eine Mittelsstellung in den generischen Charakteren gegeben, nicht aber eine in den specifischen; denn es ist noch keinem Menschen eingefallen zu behaupten, daß dieses Mähnenschaf mit der Ziege und dem Schaf zusammen nur eine Art darstelle — was darauf hinaus käme, zu behaupten, daß alle Schaf- und Ziegenarten, Mousson, Argali, Burrhel, Steinbock, Walie, Beden und wie sie alle heißen mögen, nur eine einzige Art seien.

In bem vortrefflichen "Thierleben ber Alpenwelt" von F. von Tschubi finde ich S. 555 folgende Stelle : "Trot bes oft geäußerten Zweifels ist es boch Thatsache, bag bie Steinbode sich sowohl im Freien als in ber Gefangenschaft mit Ziegen paaren und fruchtbare Baftarbe erzeugen. 3m Cogne-Thal tamen einst zwei Ziegen, bie im Winter im Gebirge geblieben waren, trächtig jurud und warfen Steinbodbaftarbe, bie nach Turin verkauft wurden. So wurden auch von ben Steinboden, bie man früher in Bern hielt, etliche Baftarbe gewonnen, im Berner Oberland vertheilt und fruchtbar erfun-Sie find febr groß, ftart, gewandt, von gewaltigem Börnerbau, aber ganz unbänbig. Ein solcher Bastarb marf einst auf ber Grimsel die große Dogge bes Hospitiums, die sich ibm naberte, um ibm ju liebkofen, furzhin mit ben Bornern über ben Ropf weg. Er ift im Museum zu Bern aufgestellt und größer ale feine beiberfeitigen Stern, bat einen langen Biegenbart und ftanb an Zeugungsfraft feinem Ziegenbode nach. Die von ibm binterlaffene Rachkommenfcaft war febr gablreich und fein Bockgeruch noch, nachbem er Sabre lang ausgestopft mar, unerträglich."

Noch leben Augenzeugen genug in Bern, bie biefen Baftarbbod im Graben ber Festungswerfe am Leben saben, und Gigenthumer, die Ziegen von ihm belegen ließen, welche recht hübsche Junge warfen. Unser Führer Jakob Leuthold, bei bessen Bater, damaligem Grimselwirth, der Bock in Pension war, erzählte mir, daß er eine Art Alleinherrschaft über die Heerde ausgeübt und jeden andern Ziegenbock verjagt, selbst aber die Ziegen zu allseitiger Zufriedenheit besorgt habe.

Herr R. Wagner wirb wohl nun auch behaupten, Ziege und Steinbock-seien nur eine Species — es fragt sich nur, ob er einen A. Wagner findet, der ihn unterstützt.

Aus bemfelben Thierleben ber Alpenwelt von Tschubi ziehe ich hier noch folgende Stelle S. 413 heran: "Auch beim Fuchse wiederholt sich die beim Wolfe schon bemerkte Erscheinung der entschiedensten Antipathie des Hundes gegen den Vetter. Er verfolgt ihn mit Leidenschaft, oft ganz allein und auf eigene Rechnung. . . Dennoch begattet sich Fuchs und Hund sowohl im Freien, als in der Gefangenschaft. Der Fuchs sucht nicht selten die läusige Hündin des Nachts vor der Hütte der Senner auf, während dagegen manche gute Hunde sich weigern, die Füchsin zur Brunstzeit zu verfolgen. Die Bastarde; die von der Hündin sallen, schlagen überwiegend in das Hundegeschlecht, haben bei Weitem nicht jene undändige Wildheit wie die Wolfs-bastarde und sind fruchtbar."

Was oben für die Unterschiede zwischen Hund und Wolf gesagt wurde, gilt in noch erhöhterem Maße für diejenigen zwischen Fuchs und Hund; benn der Fuchs gehört zu jener Abtheislung des Hundegeschlechtes, die eine schlitzförmige Pupille wie die Kazen besitzt, während der Hund ein rundes Sehloch hat. Die übrigen Unterschiede in der Anatomie der weichen, wie der sesten Theile, brauche ich hier nicht weiter anzusühren, da in der That noch kein Natursorscher auch nur entsernt auf die Idee gekommen ist, Fuchs und Hund als eine Species zu erklären.

Wir sind bemnach zu bem Resultate gekommen, baß fast bei allen ähnlichen Säugethierarten, über welche man bis jest Beobachtungen angestellt hat, sowohl bie Erzeugung von Baftar-

ben, als auch biejenige von fruchtbaren Bastarben nachgewiesen ist Wir sehen, daß die apodictischen Behauptungen bes Herrn R. Wagner, bie mit so viel Sicherheit in bie Welt hinaus gesandt werben, ursprünglich auf Zweifeln beruhen, bie bon ihren Urhebern nur sehr bebingt und mit allen Restrictionen vorgetragen werben, welche bie Schwierigkeit ber Untersuchung erheischt. Daß herr R. Wagner, indem er biese Zweifel ju unumstößlichen Behauptungen zu erheben suchte, auch keine einzige erweiternbe Thatsache auffand, kann man von vorne berein erwarten. Bon einer eigenen Untersuchung ber verschiebenen Säugethierspecies, beren Ginheit er ked behauptet, ift keine Rebe, eben so von einem Nachweise bes Ueberlaufens ber unterscheibenben Gigenthümlichkeiten. Aber eine Behauptung, wie keck sie auch ausgesprochen werden möge, ist noch keine Thatfache. Wir unserseits gestehen nun zwar sehr gerne zu, baß nur wenige Beispiele von Erzeugung fruchtbarer Baftarbe in der Thierwelt existiren, wir meinen aber auch bescheidentlich, baß man biese erwiesenen Thatsachen bamit nicht umwerfen kann, bag man frischweg ohne weitere Beweise behauptet, bie zeugenden Stammeltern ber Baftarbe bilbeten nur eine Art. Was man Art nennt, ift überhaupt nur eine Abstraction, geftüt auf die Beobachtung der gleichartigen Individuen : ber Charafter ber fruchtbaren Zeugung und Fortpflanzung, ben herr Wagner als einzig gültigen reclamiren möchte, ift ebenfalls eine Abstraction, die man wohl im Allgemeinen festhalten kann, nicht aber in einzelnen Fällen. Selbst bei solchen Arten, bei welchen sich feine Unterschiebe nachweisen laffen, ift bennoch bie Abstammung von einem Paare aus geographischen Gründen oft eine reine Unmöglichkeit. Der Mouflon Sarbiniens kann eben so wenig mit bem Mouflon Kleinafiens, von bem er boch taum zu unterscheiben ift, von einem Baare abstammen, als bie pprenäische Gemfe, ber Rarb, mit ber Alpengemfe von einem Baare bertommen fann; ber Mouflon fann nicht über bie See, die Gemfe nicht über die Ebene binüber. Wenn wir also die Art so befiniren, daß wir barunter biejenigen Individuen versteben, welche

so wenig von einander verschieden sind, daß sie möglicher Beise von einem Baare abstammen könnten, so schließt diese Definition auch nothwendiger Beise alle Individuen als zu andern Arten gehörig aus, welche Charaktere besitzen, die wir in den Abstammungsreihen nicht entstehen sehen. Die Bevölkerung Amerika's, Australiens, der oceanischen Inselgruppen von dem compacten Festlande der drei alten Continente aus, ist eben so gut für die frühere, vorgeschichtliche Zeit eine Unmöglichkeit, wie das Ueberschiffen des Moussons nach Sardinien, und wenn auch die Bissenschaft (was nicht der Fall) dahin käme, nachweisen zu können, daß die einzelnen Menschenrassen so wenig verschieden sind, daß ihre mögliche Abstammung von einem Paare behauptet werden könnte, so müßte man dennoch, aus geographischen Gründen, die Unmöglichkeit der wirklichen Abstammung behaupten.

Werfen wir noch einen letzten Blick auf die über die Bastardzeugung gewonnenen Resultate, so erkennen wir in den dis jetzt beobachteten Thatsachen, so lückenhaft sie auch sein mögen, eine steigende Gradation, durch welche die Erzeugung von Bastarden um so mehr ermöglicht ist, je näher wir dem Menschen kommen. Wir haben gesehen, daß die Abneigung gegen die Paarung, auf welche Hr. Wagner sich beruft, auch bei denjenigen Varietäten sich einstellt, welche, wie die Hauskate von Paraguah, evident nur Folgen der klimatischen Einslüsse sind Wrunstzeit überwunden wird; daß der Mensch sie leichter überwindet, als die Thiere, kann uns wohl nicht verwundern.

Mit ben gewonnenen Resultaten in ber Hand können wir aber auch füglich noch einen Schritt weiter gehen und die theosetische Speculation über die Begränzung des Begriffes Art verlassen. Weil die verschiedenen Menschenrassen fruchtbare Bastarbe mit einander zeugen, deshalb können sie möglicher Weise von einem Paare abstammen, sagt Herr Wagner in seiner Argumentation, und weil diese Möglichkeit existirt, deshalb behaupte ich ihre Abstammung von einem Paare. Wie nun, wenn

wir bieselbe Argumentation auf bie Thiere anwendeten und sagten : Weil hund und Wolf, hund und Fuche, Kameel und Trampelthier, Ziege und Steinbod, Ziege und Schaf, Pferd und Efel fruchtbare Baftarbe mit einander zeugen, beshalb stammen biese Thiere von einem Paare ab? Würbe uns nicht Jedermann bei einer folchen Behauptung in's Geficht lachen? Würden uns nicht die Besitzer eines gesunden Menschenverstandes eben so aus ihrer Gemeinschaft hinausweisen, wie die Naturforscher aus ber ihrigen? Ift aber bie Schluffolgerung nicht bieselbe? - Herr Wagner mag fich also immerhin hinter feine Definition bes Begriffes Art zurückziehen wollen, wir brauchen nicht einmal babin zu folgen. Wenn man uns zugibt, bag bie Berschieben= heiten zwischen Neger und Indianer, Neger und Guropäer eben so groß find als zwischen Hund und Wolf, Hund und Fuchs, Pferb und Efel (fie find fogar weit bebeutenber in ben Charafteren bes Stelettes 3. B.), fo find wir bamit icon voll= kommen zufrieden : benn Jebermann wird uns zugeben, baß biese Thierarten nicht von einem Baare abstammen können und baß gleicher Schluß für bie Menschenarten gerechtfertigt ift.

Geben wir noch einmal speciell auf ben Menschen ein, um basjenige, was wir fanden, zu resumiren, so sehen wir, daß solche Unterschiebe, wie bie jest existirenben Raffen fie bieten, schon gu ber Zeit existirt haben, in welcher jum erstenmale bie Spuren menschlicher Ueberreste entbeckt werben konnten. Wir haben ferner geseben, bag biese Rassenunterschiebe unter allen Rlimaten, in allen Zonen unveränderlich bleiben, und daß nicht eine einzige Beränderung auch nur entfernt benjenigen Unterschieden entspricht, welche bie Raffen darakterifiren. Wir haben ferner geseben. baß gleichartige Klimate auf verschiebene Arten auch fehr verschiebene Ginwirfungen äußern, und bag biefe Ginwirfungen verbaltnigmäßig schnell erfolgen, bann aber bie Arten stationar bleiben und ihre veränderten Charaktere behalten, indem in Sud-Amerika nur innerhalb weniger hundert Jahre bieselben bei ben einen Arten heraustraten, bei anbern aber nicht. Wir haben endlich nachgewiesen, daß auch in dem Thierreiche fruchtbare Bastardzeugung vorkommt und daß dieselbe kein Criterium ber Art bildet. So müssen wir denn nothwendig zu dem Schlusse kommen, daß die verschiedenen Menschenrassen, die unverändert Jahrtausende hindurch bestanden haben, verschiedene Arten sind, welche fruchtbar mit einander zeugen und auf diese Art die Mischvölker produciren konnten.

Die genauere Begränzung ber Raffen ift in Beziehung auf bie Entscheibung aller bieser Fragen ein ziemlich unwesentlicher Bunkt. Auch die Arbeiten Blumenbach's, die von herrn Wagner fo fehr hervorgehoben werben, find in jeber Beziehung Arbeiten bes unreifften Kindesalters einer werbenden Wiffenschaft, in welcher die genauen Thatsachen, besonders die Resultate vergleichender Mefsungen, noch im höchsten Grade vereinzelt basteben. Bon hohem Werth find erft die Arbeiten von Retius, Morton, die wenigen Messungen von Burmeister und von Quetelet. Berr Wagner fommt in ber Alla. Zeitg. befonbers auf Borb be St. Bincent jurud, über welchen man hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Unredlichkeit boch wohl sollte im Reinen sein. Betrachtet man aber im Allgemeinen bie nur in bem Gefühl und ber äußeren Erscheinung, nicht in genaueren Forschungen wurzelnden Ansichten ber meiften Sthnologen, fo wird man finden, daß die Cabinet-studirenden mehr für die Einheit bes Menschengeschlechtes hinneigen, mabrend bie gereiften Naturforscher, bie Seefahrer, welche bie Bolfermassen saben, für die Vielheit ihres Ursprunges sind. Dies burfte schon einen bebeutenden Fingerzeig geben zu Gunften ber letteren Ansicht. Bon einer mahren Raffen-Anatomie, bie herr Wagner einst versprach, ohne je Hand baran zu legen, ift aber heute noch keine Rebe, ba nur bürftige Notizen barüber vorhanden sind. Die unterscheibenben Charaftere ber Raffen liegen nicht nur in ber Farbe und in dem Haar, sondern auch besonders in der Bilbung bes Skelettes und namentlich bes Schäbels — ihre Berschiebenheit ist bei ben Hauptraffen so groß, bag, wie schon oben bemerkt, an eine Beränderung durch irgend welche klima=

tische ober sonstige Einstüsse nicht gebacht werden kann. Höchstens in der Hautsarbe sind bis jest in so fern Modificationen beobachtet worden, die aber mit den Farben der primitiven Rassen auch keine Aehnlichkeit haben — in allen anderen Charakteren wurde noch nirgends eine Aenderung bemerkt. Wir sahen aber oben aus dem Beispiele der in Amerika eingewanderten Thiere, daß alle klimatischen Einslüsse besonders in der ersten Zeit nach der Einwanderung wirken, später nicht mehr, und man darf sicher annehmen, daß Einwanderer, denen Jahrtausende keine Modification bringen konnten, auch später nicht mehr erzgriffen werden. Wo wir jest hindlicken, sehen wir sast absolute Unveränderlichkeit der Menschen-Arten unter allen Zonen — wir haben durchaus kein Recht, zu schließen, es sei einmal anders gewesen.

Wie weit aber die Beränderungen der Charaktere durch Dlischung geben können, bies festaustellen ift erft bann möglich, wenn die Charaftere ber primitiven Raffen festgestellt find. ein bestimmtes Bolf burch Mischung primitiver Raffen entstanben, ob es felbst primitive Raffe fei, wird erst burch Bergleichung ber Sprachen, ber autochthonen Wohnsite, ber Charaftere in allen ihren Einzelheiten möglich. Man hat bis jetzt noch keine genqueren Angaben über bie Abstufungen ber unterscheibenben Charaftere bei ben conftanten Mischlingen, bie wir besonbers in Süb-Amerika zu beobachten Gelegenheit haben — nur so viel wiffen wir, bag weber Zambo's, noch Mulatten, noch Meftigen (Mischlinge von Negern, Amerikanern und Beigen) irgend einer berjenigen Rassen gleichen, die auf bem Erbboben zerstreut sinb so daß aus biefer Erfahrung es fehr mahrscheinlich wird, baß nicht nur fünf ober fünfzehn, sonbern Sunberte von Stamm-Wäre eine von benjenigen primitiven paaren existirt haben. Raffen, die jett in Amerika etablirt find, ein Mischling ober ein Abkömmling ber anderen Raffen, so mußten schon längst wieder folche Raffen entstanden sein, benn Indianer, Chinesen, Neger und Europäer haben sich jett auf bem Boben ber neuen Welt so reichlich unter einander gemischt und gefreuzt, daß man wohl sagen kann, alle Hauptrassen haben bort Mischlinge erzeugt. Ist nun aus ber Mischung ber übrigen Rassen auf bem amerikanischen Boben, auf bem in unvordenklicher Zeit die Indianer-Rasse sich durch Entartung gebildet haben soll, ist bort, unter benfelben klimatischen Verhältnissen, Etwas einem Indianer Aehnliches erzeugt worden? Selbst Herr Wagner, sonst keck genug, wird nicht Ja sagen können.

Amerika ist überhaupt bas Kreuz ber Gin=Paarler bes Trot alles Bibelglaubens, trot aller Be-Menschengeschlechts. mühung, Abam mit ben Thatfachen in Ginklang ju bringen, haben alle mit amerikanischer Ethnologie gründlich beschäftigten Forscher, Anatomen, Zoologen und Sprachforscher zu ber Ueberzeugung kommen muffen, bag ber amerikanische Mensch ein Erzeugniß feiner eigenen Erbhälfte, eine aborigine, autochthone Raffe fei, bie gar nichts mit ben Raffen ber alten Welt zu thun hat, weber burch Abstammung, noch burch Mischung. barüber etwas mehr wissen will, ber lefe einen interessanten Auffat von herrmann G. Lubwig, überfest und eingeleitet von Rarl Anbrée, betitelt : "Gin Beitrag gur alten Geschichte von Merikou, im Ausland, Nr. 51, vom 22. December 1854. fagt Anbrée: "Gegen bie Resultate von Morton's Untersuchungen in den »Crania Americana« ist bis auf den heutigen Tag nichts vorgebracht worben, bas irgendwie stichhaltig erscheinen könnte, und felbst Bricharb bat, bei allem großem Berbienft, bas wir bem fleißigen Sammler willig jugefteben, am Ende boch auch die willfürliche und unwissenschaftliche, geologisch und zoologisch unzulässige Annahme einer Abstammung ber Menschen von einem einzigen Baare in Nordasien im Wesent= lichen fallen zu laffen nicht umbin gekonnt." Die Redaction bes Auslandes fagt bazu in einer Note : "Wir theilen vollständig die Ansicht unseres gelehrten Freundes, daß die Hppothese einer Bevölkerung ber neuen Welt von Europa ober Asien aus historisch nicht nachweisbar sei, auch nicht behauptet werben Sie ist gewiß willfürlich und baber unwissenschaftlich. follte. Wir zweifeln indeg, ob sie auch "zoologisch unzulässign sein

Die Redaction beruft sich hierbei auf A. v. Humbolbt und 3. Müller in Berlin, welche, auf bie Erzeugung fruchtbarer Baftarbe geftütt, bie Ginheit ber Art behaupten. Wir haben oben untersucht, welchen Werth biese Basis hat. Gesetzt aber auch, man nähme die Folgerung an, so berechtigen immerhin alle Thatsachen zu ber Behauptung, daß Amerika nicht von einem andern Welttheil aus bevölkert worden fein kann, daß also bie Menschen unmöglich von einem Baare abstammen können. Menschen im Monde existirten, und zwar Menschen so ähnlich uns Anbern auf ber Erbe, bag man gar keine Unterschiede ent= becken könnte, bie man, wenn sie berunterfielen, für unseres Gleichen halten mufte - fonnte man beshalb behaupten, fie stammten mit uns von benselben Eltern? Der, welcher eine solche Behauptung aufstellen wollte, mußte boch erst bie Mög= lichkeit ber Bevölkerung bes Mondes von ber Erbe aus nachweisen, die Möglichkeit bes Hinüberkommens barlegen. heut zu Tage bie Abstammung ber Menschen von einem Paare behaupten will, ber muß, abgesehen von ber chronologischen Schwierigkeit, bie wir fpater besprechen werben, nicht nur bie Möglichkeit ber Umwandlung von Mongolen, Malaien, Regern ober Kaukasiern in Rothhäute nachweisen — er muß auch, wenn ihm bies gelungen sein sollte, noch nachweisen, wie bie Ginwanberer über bie See ober burch Länder fommen konnten, in benen, wie Rit = Carfon fagt, felbft Wölfe verhungern mußten.

Wir kommen zu bem zweiten Punkte, ben Herr Wagner mit so brennenden Worten urgirt, nämlich zu dem Standpunkte des lebendigen Bibelglaubens. Wir haben so eben gesehen, daß sich ein positiver Beweis gegen die Lehren der Schrift führen läßt, daß dieselben durch die jüngsten Resultate der Sprach- und Natursorschung von Grund aus vernichtet ist, und daß, wenn die wissenschaftliche Theologie, wie Hr. Wagner sagt, von diesem Sage, als einem Glaubenssage ausgehen muß, diese wissenssschaftliche Theologie in der That keinen Boden mehr hat. Hr. Wagner liebt aber in Sachen des Glaubens, wie er selbst erstärt hat, am meisten den Köhlerglauben und übt denselben bes

harrlich; 68 wird uns daher obliegen, den Glauben, der ja das Refultat eines extra geschenkten Organes ist, auch durch den Glauben selbst zu bekämpsen. Wir verpslichten uns also Hrn. Wagner gegenüber, ihm aus seiner Glaubensquelle, der Bibel, zu beweisen, daß er selbst mit seinem eigenen Köhlerglauben in dem vollständigsten Widerspruche steht, und daß er entweder die selbstgewonnenen und selbstproclamirten wissenschaftlichen Resultate, oder diesen Köhlerglauben aufgeben, sich oder die Bibel als in Keberei befangen verdammen muß.

Die Bibel läßt in einer naiven und poetisch einfachen Erzählung Abam aus einem Erbenkloß, Eva aus einer Rippe bes Mannes gemacht werben, sie gibt ein Mythus über die Schicksale bieses Menschenvaters und seiner Abkömmlinge, welcher auf die seltsamste Weise Riesen, Kinder Gottes, Töchter der Menschen, Schlangen und anderes Gethier unter einander mengt und so schon seinen Ursprung auf das Deutlichste darlegt. Will man indessen einmal an diese Erzählung glauben, so mag man es immerhin thun, nur soll dann auch der Köhlerglaube nicht die weiteren Erzählungen anseinden oder in Zweisel ziehen. Wir lassen hier den biblischen Adam ganz dei Seite; wir wissen freilich, daß seine schwankende Chronologie nur etwa dis zu dem ersten König Gesammt-Egyptens, dis zu Menes, hinaufreicht, mit welchem die regelmäßigen Register der Nilmonarchen ihren Ansang nehmen\*). Die Frommen haben sich stets zu helsen

<sup>\*)</sup> Rach ber jübischen Auslegung ware Abam vor 5615 Jahren ersichaffen; nach ber driftlichslateinischen vor 5854 Jahren; nach ber driftlichsgriechischen, welche die Berechnung ber Septuaginta annimmt, vor 7362 Jahren. Rach ber Genefis versließen zwischen bem Schöpfungsjahr Abams (Jahr 1 ber Belt) und ber Noah'schen Sündfluth 1656 Jahre, wie man aus folgendem Auszuge des fünften Capitels ersehen kann, in welchem die Geburts- und Sterbejahre der zehn erften Patriarchen verzeichnet sind:

| Rame  |  |  |   | ⊛ | eburtsjahr |   |  | , |  | ල | erbejahr |
|-------|--|--|---|---|------------|---|--|---|--|---|----------|
| Abam  |  |  |   |   | 1          |   |  |   |  |   | 930      |
| Seth  |  |  |   |   | 130        |   |  |   |  |   | 1042     |
| Enos  |  |  |   |   |            |   |  |   |  |   | 1140     |
| Caïan |  |  | _ | _ | 325        | _ |  |   |  |   | 1285     |

gewußt; herr Wagner murbe uns einfach erwiebern, bie eghptischen Königsregister, bie Sieroglophen und alle baraus geschöpften Untersuchungen seien irrig, bie Chronologie ber Bibel verberbt, die Zählung ber Juben grundfalsch und ber Abam, an ben er glaube, habe in unvorbenklichen Zeiten existirt. Man würde zwar leicht erwiedern können, daß ber Abam, an ben Br. Wagner glaubt, nicht berjenige fein fann, von welchem bie Bibel spricht, ba biefer lettere jedenfalls nicht in unvordentlicher Zeit eriftirt hat : aber man würde uns antworten, bag in Folge bes speciellen Organes, burch bas man ben Glauben erhält, und das wir natürlich nicht besitzen, wir auch über derlei Dinge nicht entscheiben können. Der gläubige Wagner wirb seinen in unvorbenklicher Zeit eriftirt haben muffenben Abam mit bem verhältnigmäßig fehr jungen biblifchen Abam jufammenschmeißen und uns biefes Probutt eben fo als Blaubensfat hinftellen, wie bie Erifteng einer unfterblichen Seele. Wir lassen also ben Bibelglauben an Abam; wir tasten benfelben nicht an; wir anerkennen seine driftlich-gläubige Berech-

| Name      |        |            |     |     |    |     | Q  | Beburtsjal | r     |     |     |   |     |      |      |     | €te  | rbejahr |
|-----------|--------|------------|-----|-----|----|-----|----|------------|-------|-----|-----|---|-----|------|------|-----|------|---------|
| Malalaël  |        |            |     |     |    |     |    | 395        |       | •   |     |   | •   |      |      |     |      | 1290    |
| Jareb     |        |            |     |     |    |     |    | 460        |       |     |     |   |     |      |      |     |      | 1422    |
| Henoch    |        |            |     |     |    |     |    | 622        |       |     |     |   |     |      |      |     |      | 987     |
| Methufal  |        |            |     |     |    |     |    | 687        |       |     |     |   |     |      |      |     |      | 1656    |
| Lamech    |        |            |     |     |    |     |    | 874        |       |     |     | • |     |      |      |     |      | 1651    |
| Noah      |        |            |     |     |    |     |    | 1056       |       |     |     |   |     |      |      |     |      | 2006    |
| Bur Beit  | der    | <b>©</b> 1 | ünb | flu | tb | w   | ır | Noah       | 600   | 3a  | bre | a | lt, | m    | ithi | n   | fan  | b bie   |
| Gündfluth | Sto    | ttt        | 165 | 6   | Śa | bre | 11 | ad Er      | (daff | ung | be  | r | W(  | elt. | Đ    | )ie | ୕ଞ   | eptua-  |
| ginta fes |        |            |     |     |    |     |    |            |       |     |     |   |     |      | fde  | : ( | Rird | e auf   |
| 2327 por  |        | _          |     |     | •  |     |    | - •        | •     |     |     |   |     | •    |      |     |      | •       |
|           | _,,,,, | ,          | •   |     |    | _   |    |            | _     |     |     |   |     |      |      |     |      |         |

Die älteften egyptischen Denkmale, sogenannte Sppogeen (Grabmalereien?), reichen nach Lepfius bis auf 4000 Jahre vor Chriftus, die erften Spuren ber Civilisation (König Menes) bis auf 5000 Jahre vor Chriftus hinauf — also sebenfalls bis in die unmittelbare Rähe bes biblischen Abams. "Bor König Menes, dem Ersten ber ersten Opnastie, war aber Egypten schon civilisit und besaß wenigstens zwei bebeutende Städte, Theben und This." (S. de Gobineau, sur l'inégalité des races humaines. Vol. II, p. 53.)

tigung; wir verlangen nur, daß berjenige, welcher an das 2. Kapitel Mosis glaubt, auch an das 5., 6. und 7. glauben möge. Dieses Berlangen stellen wir mit völliger Berechtigung, denn sobald Hr. R. Wagner sich anmaßen will, das zu Glaubende aus der Genesis auszulesen, wie das Huhn die Perlen, so setzer seine kritische Bernunft über den Glauben. Dann erscheint und der das gepriesene Geschenk, das neue Geistesorgan, "das weit festere Ueberzeugung gibt, als jede Wissenschaft" ziemlich werthlos. Muß es ja doch bei diesem inneren Conslicte der Wissenschaft, der Bernunft, der Kritik weichen. Also — Friß, Bogel, oder stirb! Glaube, oder Glaube nicht!

1 Mosis, Cap. 6, Bers 17: "Denn siehe, ich will eine Sünbsluth mit Wasser kommen lassen auf Erben, zu verderben alles Fleisch, darinnen ein lebendiger Obem ist, unter dem Himmel, Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. 18. Aber mit Dir will ich einen Bund aufrichten; und Du sollst in den Kasten gehen mit Deinen Söhnen, mit Deinem Weibe und mit Deiner Söhne Weibern.

Cap. 7, Bers 5: "Und Noah that Alles, was ihm der Herr gebot. 6. Er war aber sechshundert Jahre alt, da das Wasser der Sündssuch auf Erden kam. 7. Und er ging in den Kasten mit seinen Söhnen, seinem Weide, und seiner Söhne Weidern, vor dem Gewässer der Sündssuch. . . . 21. Da ging alles Fleisch unter, das auf Erden kriechet, an Bögeln, an Vieh, an Thieren, und an allem, das sich reget auf Erden, und an allen Menschen. 22. Alles, was einen lebendigen Odem hatte im Trocknen, das starb. 23. Also ward vertilget Alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an dis auf das Vieh, und auf das Gewürme, und auf die Vögel unter dem Himmel, da ward Alles von der Erde vertilget. Allein Noah blieb über, und was mit ihm in dem Kasten war."

Cap. 10, Bers 1: "Dies ist das Geschlecht ber Kinder Noah: Sem, Ham, Japhet. Und sie zeugeten Kinder nach ber Sünbfluth."

Jebermann weiß heutzutage, daß bie Erzählung von Noah und ber Sündfluth in Beziehung auf bas Thierreich und bie Erhaltung ber Arten so vollständigen Unfinn bietet, so baare Unmöglichkeiten einschließt, baß es feinem vernünftigen Menschen mehr einfallen kann, auch nur einen Augenblick an biese Trabition zu glauben. Jebermann weiß beutzutage, bag bie Noah'sche Bluth nur ein partielles Greigniß mar, bas bie Länder amischen Euphrat und Tigris betraf und bas von ben Juden beshalb verallgemeinert wurde, weil sie eben in ihrem Mothus nur an fich bachten und ben Stammvater ihrer Familien. Abrif ber babylonisch-affprischen Geschichte von J. v. Gumpach (Mannheim 1854) fann Herr Wagner (S. 164) ben unwiberleglichen Nachweis finden, daß die mesopotamische Fluth (bie Noah'sche) fast gleichzeitig mit ähnlichen Ereignissen in ben Nieberungen von China zwischen 2301 - 2296 v. Chr. statt gefunden, daß aber schon um 2500 v. Chr., also vor dieser Fluth, Babylon bie Hauptstadt eines mächtigen, auf einer bebeutenden Kulturstufe stehenden Reiches war, daß in dieser vorfündfluthlichen Epoche egyptische Sandelsschiffe an ber Mündung bes Cuphrat und Tigris zu wiederholten Malen erschienen waren und Babylon nach ber Fluth mit neuem Glanze wieber-Die Wiffenschaft hat bemnach über biefen bergestellt wurde. Mhthus ber gänzlichen Bernichtung alles Lebens in ber Noab'= ichen Kluth eben fo bollftanbig ben Stab brechen muffen, als über biejenigen ber wanbelnben Sonne und ber stehenden Erbe Der biblische Köhlerglaube wagt auch gewiß ihre Bertheibigung nicht mehr, sondern spricht davon eben so wenig, wie von irgend einem Scandalum, mas ben guten Ruf eines Freundes compromittiren könnte. Deswegen aber burfen wir boch nicht vergeffen, worauf ich schon an einem anderen Orte aufmerksam gemacht habe ("Boologische Briefe." Band II, S. 552 und 553), baß bie biblische Erzählung in Noah ganz bestimmt einen zweiten, und zwar hiftorischen, einzigen Stammbater famintlicher Denschen hinstellt, von welchem einzig und allein bie Menschenraffen berftammen können. Die Erzählung ber Benefis fann feinen

Augenblick barüber in Zweifel lassen: Alles Uebrige ward vollständig vertilgt bis auf brei zeugungsfähige Paare, die Chepaare Sem, Ham und Japhet, welche männlicher Seits von einem einzigen Paare, von Noah und seinem Weibe, abstammten. Mag man ben Abam in unvordenkliche Zeit setzen und bamit vor ber Wiffenschaft ben Bibelglauben retten wollen, mag man von ihm Raffen und Mischlinge entstehen laffen, so viel man will, die fich über die ganze Erde ausbreiten; für den Bibelglauben ift biefe erfte abamitische Rassenentstehung ganz vollständig gleichgültig, benn alle biese Rassen wurden in ber Sünbfluth vertilgt bis auf einen einzigen Menschen und seine Nachkommenschaft, bis auf Noah und feine Söhne. Diefen alten Becher aber in unvorbenkliche Zeit zu rücken, in ähnlicher Weise, wie ben altergrauen Abam, burfte sowohl für ben Bibelgläubigen, wie für ben Geschichtsforscher eine unausführbare Zwangsoperation sein. Alle Documente zeigen, daß ber älteste Obelisk von Heliopolis im 23. Jahrhundert vor Christi Geburt, also kurze Zeit vor ber Noah'schen Sündfluth errichtet wurde und daß bie ganze Geschichte ber Jøraeliten von Noah bis Moses in die Periode ber egyptischen Syksoskönige, also in einen Zeitraum von etwas über 500 Jahren fällt. In biefem Zeitraume muß alfo für ben Bibelgläubigen die Entstehung ber Raffen vor sich gegangen fein, benn zu Mofes Zeit steben fich schon in Egypten Neger, Egypter und Juben ftrenge geschieben gegenüber und find fich die Joraeliten biefer Raffenunterschiede wohl bewußt. mehr : Schon zu Abrahams Zeit muffen längft alle Raffen bestanden und sich so schnell ausgebreitet haben, daß von bem Noah'schen Kasten aus schon bie Länder weit im Umkreise bevölkert waren. Ich setze hier, nach 1 Mos. Cap. 11, die Ge= burts- und Sterbejahre ber zehn jüngeren Batriarchen ber :

| Namen.       | Geburtsjahr. | Sterbejahr. |  |  |  |  |
|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| Sem          | 1558         | 2158        |  |  |  |  |
| Arpachsab    | 1658         | 2096        |  |  |  |  |
| Salah        | 1693         | 2126        |  |  |  |  |
| <b>E</b> ber | 1723         | 2187        |  |  |  |  |

| Namen.  | Geburtejahr. | Sterbejahr. |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| Peleg   | 1757         | 1996        |  |  |  |  |
| Regu    | 1787         | 2026        |  |  |  |  |
| Serug   | 1819         | 2049        |  |  |  |  |
| Nahor   | 1849         | 1997        |  |  |  |  |
| Tharah  | 1878         | 2083        |  |  |  |  |
| Abraham | 1948         | 2123        |  |  |  |  |

Abraham zieht aber (1 Mos. Cap. 12) in seinem 75. Jahre nach Eghpten und findet dort schon einen Pharao, Fürsten des Pharao, kurz einen geordneten Staat, Könige, Fürsten, Diener — dies Alles 367 Jahre nach der Alles erfäusenden Sündsluth! In einem Zeitraume von nicht ganz vierhundert Jahren müssen also für den Bibelgläubigen von drei Menschenpaaren aus sämmtliche Rassen und Völker der Erde entstanden, seit der Sündsluth müssen sämmtliche Känder der Erde, Amerika mit einbegriffen, von Menschen, bevölkert worden sein. Der Bibelgläubige darf daran nicht zweiseln \*), denn wenn man den Glauben des Ursprunges von einem einzigen Paare schon für

: 5

<sup>\*)</sup> Für ben Ungläubigen fieht freilich bie Sache andere. Er weiß, baß in ben Tempelmalereien und ben Sppogeen bes Rilthales, bie ju ben alteften egyptischen Dentmalen geboren, icon unverfennbare Regerfiguren mit prognathem Schabel, Bollbaar und biden Lippen portommen, und bag bemnach jedenfalls vor ber Roab'iden fluth icon bie Berichiedenheit ber Raffen und zwar in gablreichen Bolfern gegeben mar, bie in Egypten allein nach Millionen gezählt werben können. Bill man biese Thatsache in Ginklang bringen mit ber biblifchen Ergablung, fo mußte man annehmen, baß nach ber Gunbfluth gang biefelben Raffen wieber entftanben feien, wie bie, welche vor berfelben eriftirten. Freilich ift es bann schwer, ben Rupen und die Bedeutung des allgemeinen Strafgerichtes einaufeben, bas bie primitiven Raffen erfaufte, um biefelben Raffen an ihre Stelle ju fegen. Belde Productivitat mußte aber biefen brei Stammen Sem, Sam und Japhet einwohnen, um in einem Zeitraume von bochftens 500 Jahren Millionen von Rachtommen in Egypten allein ju erzeugen, wabrend und bie Dentmale von Chorfabab, Rinive u. f. w. ebenfalls Beugniß von außerft gablreichen Boltern geben, die unmittelbar nach ber Sundfluth Rleinafien bevolferten. Selbft Maufe und Raninden mußten an einer abnlichen Emporbringung ibrer Rachtommenicaft in fo turger Beit verzweifeln.

bie ganze Grundlage ber wiffenschaftlichen Theologie erklärt, so ist ber Glaube an bas allgemeine Strafgericht in ber Sünbfluth noch weit mehr bie Grundlage alles biblischen Glaubens und aller barauf gegründeten moralischen Ordnung. Dem bibelgläubigen Wagner mag es erlaubt fein, ben aller Phhsiologie und aller Wiffenschaft hohnsprechenben Sat, ben neulich ein Concil von Bischöffen als Glaubensbogma ber katholischen Kirche fest= gefest hat, anzunehmen ober zu verwerfen; barüber mag ihn bas specielle Geschenk und bas besondere Organ, welches er befitt, positiv ober negativ belehren, biefer Bunkt bleibt fettem specifischen Glaubens-Ich überlaffen, ba über benfelben nichts in der Bibel steht; — aber über den Punkt des Noah gestattet ber Bibelglaube keine Abweichung; bie Geschichte mit ihren Consequenzen steht so flar und beutlich in der Bibel, daß Zweifel in biefer Hinficht eben so viel heißt, als Berwerfung bes Bibelglaubens überhaupt. "Weber ein positiver Beweis für bie Lehre ber Schrift läßt fich führen, noch ein Begenbeweisu, fagt Die Lehre ber Schrift fest bie Abstammung Herr Wagner. von Noah in geschichtlicher Zeit, baran ist kein Zweifel — und ber positive Gegenbeweis bagegen ist geführt, indem wir sicher wiffen, daß in dieser Zeit, b. h. feit 4000 Jahren, die Raffen nicht entstanden sind, nicht entstanden sein können, und baß seit biefer Zeit bie Erbe nicht von ben Abkömmlingen eines einzigen pares bevölfert werben konnte. Die unzweideutige Lehre ber Schrift ift also positiv umgestoßen, und wenn bie wissenschaftliche Theologie davon, wie von einem Glaubensfate ausgeben foll, wie herr Bagner verlangt, so bleibt fie am besten gu Baufe, weil fie gar feinen Ausgangspunft hat.

Man könnte sich allenfalls burch die Annahme zu retten suchen, daß die Frauen der Söhne Noah's, über deren Abstammung nichts Weiteres gesagt wird, aus solchen Rassen genommen gewesen seien, deren Entstehung aus den vorsündsluthlichen Zeiten sich herleitete, und daß durch Vermischung der Söhne Noah's mit diesen Weibern wenn nicht Alle, doch einige Hauptrassen entstanden sein könnten. Man käme damit auf die Cuvier'sche

Annahme von brei primitiven Menschenrassen zuruck, inbem man von Sem bie ganze iranische (weiße ober tautasische), von Sam bie athiopische ober Negerraffe, von Japhet bie mongolische Raffe ableitete und annähme, baß jebe Schwiegertochter Noah's aus einer anderen primitiven Raffe genommen gewesen und auf biese Beise Stammmutter einer jener brei hauptraffen gewor-Abgesehen bavon, bag bas fünbfluthliche Strafgericht hauptsächlich beshalb kommt, weil bas auserwählte Bolk-fich mit anderen Bölkern vermischt (1 Mos. Cap. 6, B. 1), und beshalb schwerlich anzunehmen wäre, daß trot ihrer Verheirathung mit Weibern anderer Rassen bie Sohne Noah's gerettet worben feien, während alle übrigen Dienschen für biefe Bermischung büßen mußten — abgesehen von diesem Umstande schiebt leider bie Bibel felbst auch bieser rettenben Annahme ben Riegel vor, indem sie unter den Nachkommen Ham's ausbrücklich den Nimrod und die Erbauer von Ninive erwähnt, welche nach ben uns überkommenen Denkmälern und Bildwerken ganz sicher zu ber iranischen Rasse gehören und keineswegs Spuren weder des mongolischen, noch bes afrikanischen Thous zeigen. So bliebe benn als Stammvater ber Neger und Mongolen, ber Amerikaner und Malaien, ber Neuholländer und ber Papuas, furz aller Sauptraffen, mit Ausnahme ber weißen, und all' ihren mannichfaltigen Zwischenvölkern, einzig und allein Japhet über, beffen Nachkommenschaft ich mit meinen Kenntnissen aus ber Bibel nicht gu Aber felbst ber Rettungsanker bricht, enträthseln vermag. indem aus allen Untersuchungen hervorgeht, daß auch Japhet weiß war, wie seine Rinder, daß die Bibel in diesen Anfangs. Erzählungen nur weiße Menschen kennt, und bie Wohnsite ber verschiedenen Nachkommen Noah's, soweit die Bibel fie nennt, überhaupt nur in einem kleinen Theile Asiens zu suchen sind, wo man fie zum großen Theile nachgewiesen hat.

Das wissenschaftliche Gewissen bes Herrn Bagner läßt ihn die Rassenbildung in unvordenkliche Zeit setzen, die religiöse Ueberzeugung muß die Rassenbildung aus historischer Zeit, von Noah her, datiren. Wissenschaft und Glaube stehen sich also

schroff einander gegenüber, Eines muß nothwendig dem Anderen weichen. Wir, die wir das specielle Glaubensorgan nicht besitzen, entscheiden uns natürlich für die Wissenschaft; — wohin Herr Wagner sich wenden wird, dies, denken wir, mag von der Entwickelung seines Glaubensorganes abhängen, welches freilich, wie es uns scheinen will, so übermächtig ausgebildet ist, daß es alle wissenschaftlichen Organe vollständig überragt und in den Schatten stellt.

Wir resumiren uns. Das Resultat unserer wissenschaftlichen Untersuchung ift bie primitive Bilbung verschiedener Menschenarten, die unmöglich von einem Baare abstammen können, die aber fruchtbare Baftarbe mit einander zeugen. Vom Standpunkte ber exacten Naturforschung aus ist bie zweimalige Abstammung ber Menschen von einem Paare, von Abam und Noah, eine reine Unmöglichkeit : Bibelglaube und Wissenschaft schließen sich bemnach in biefem Punkte vollständig aus und führen zu einander biametral entgegengesetten Resultaten. Die genauere Untersuchung biefer Frage liefert uns bemnach ben Beweis, bag bie Bagner'sche Thefis über bie Uebereinstimmung ber Biffenschaft mit ber Lehre ber Schrift burchaus unhaltbar ist und bie entgegengesette Behauptung ersett werben muß. Wir fagen bemnach, gestützt auf vorstehende Untersuchungen : Alle historischen wie naturgeschichtlichen Forschungen liefern ben positiven Beweis von bem vielfaltigen Urfprung ber Menschenarten. Die Lehren ber Schrift über Abam und Roah und bie zweimalige Abstammung ber Menschen von einem Baare sind wiffenschaftlich burchaus unhaltbare Mährchen.

Man erlaube mir, hier noch einige Worte anzufügen über die Folgerungen, die man aus diesem Resultate gezogen hat. Dasselbe müsse, sagt Herr Wagner, den Sclavenbesitzern als das Erwünschte erscheinen. Wir proclamiren das Resultat unserer wissenschaftlichen Forschung unbekümmert darum, ob es dem Sclavenbesitzer erwünscht, oh es dem Gläubigen unerwünscht sei; wir sprechen es aus, weil wir es so gefunden und weil wir von seiner Richtigkeit überzeugt sind. Wir bekämpsen in gleicher

Weise biejenigen, welche aus biesem unserem Resultate sich bie Beitsche ber Unterbrückung flechten wollen, wie biejenigen, welche baraus bie Bernichtung jeglicher gefellschaftlichen Orbnung berleiten wollen. Nichts konnte uns mehr emporen, als bak Agaffig, an ben uns fo viele Banbe feffelten, aus biefem wissenschaftlichen Resultate die Thrannei der bibelgläubigen Sclavenbesiter zu unterstüten suchte. Für uns hat ber Neger baffelbe Recht auf Freiheit, möge er nun einer verschiebenen Art angehören, ober mit bem Europäer von Abam ber blutsverwandt sein. Mit berfelben Energie, mit welcher wir gegen weiße Sclaverei, gegen bie Unterbrückung ber Beigen burch Weiße ankämpfen, bekämpfen wir auch die Berechtigung ber Unterbrückung ber Schwarzen burch Weiße. Unfere Begner find freilich nicht in biesem Fall. In gleicher Weise, wie herr R. Wagner die Fortbauer nach dem Tobe beshalb verficht, um neine Grundlage ber Moral. Religion und Bolitik für bie entdrifteten Daffen zu ichaffen", gang in berfelben Beife verficht ber jett ebenfalls bibelgläubig geworbene Agaffiz in Nordamerika die ursprüngliche Artverschiedenheit der Menschenraffen, um baraus für bie driftlichen Unterbruder eine Grunblage ihrer Sclavenmoral, ihrer Sclavenreligion und ihrer Sclavenpolitif zu schaffen. Beiberlei Bestrebungen eteln uns in vollkommen gleicher Weise an und scheinen uns berjenigen unwürdig, benen Erforschung ber Wahrheit bas einzige Ziel ihres Strebens sein sollte.

Der zweite Bunkt, über welchen unsere Ansichten sich schroff gegenüber stehen, berjenige, welcher Herrn Bagner hauptsächlich seine Angstschreie über die bedrohte Zukunft ber Menschheit erheben läßt, liegt in der Anschauung von den Gehirnthätigkeiten, oder den sogenannten Seelenfunctionen. Ich behaupte, daß der höchst complicirte Apparat der Nervencentren gewisse, sehr mannichfaltige, aber durch die Einheit des Organes zu einem Ganzen verbundene Functionen besitzt, die ihm eben so eigenthümlich sind, wie die jedem andern Organe zukommenden specifischen Functionen, die wir mit dem gemein-

famen Namen ber Seelenthätigkeit belegen und beren Eriften; mit ber Eriften; bes Organes aufhört. herr Bagner behauptet die Eriftenz einer individuellen unfterblichen Seele, einer befonberen unwägbaren und unsichtbaren Seelensubstanz, welche mit bem Gehirn in näherer Berbindung steht, als mit bem übrigen Rörper, welche sich biefes Apparates als Werkzeug bebient, und nach ber Zerstörung besselben an irgend einen Ort gelangt, wo fie einer neuen Betrauung mittelst eines neuen Apparates barrt. Der Unterschied zwischen beiben Ansichten beruht im Brunbe barauf, daß Herr Wagner ein burch kein sinnliches Mittel nachweisbares Wefen poftulirt, beffen Erfenntnig auf einem anderen Wege vor sich geht, als alle übrige finnliche Erkennt= niß, bas außerhalb bes Organes fteht und nur zeitlich mit ihm verbunden ist, während wir die Function als die nothwendige Eigenschaft bes Organes betrachten. Für ihn eben so wie für uns ift bie vollkommene Integrität bes Organes nöthig, burch welches die Seelenerscheinungen sich manifestiren. Das Fehlen einer Zelle, bas Schabhaftsein einer Faser wird nothwendig einen Fehler in ber Function berbeiführen, barüber sind beibe Theile einig und Br. Wagner erflart bies felbst ausbrucklich. Den complicirten Apparat können beibe Theile brauchen, meint er, Diejenigen, welche ben Apparat von sich aus thätig fein laffen, wie Diejenigen, welche eine immaterielle Seele barauf nur fpielen laffen. Die Frage ift nun : Leitet uns bie Physio= logie auf die Annahme eines außer bem Organismus stehenben, nur zeitlich mit ihm verbundenen, unsterblichen individuellen Wesens, ober spricht sie sich gegen bie Existenz eines folchen Wefens und gegen bie Annahme biefer Sphothese aus?

Untersuchen wir zuerst die Art und Weise, wie man nach hrn. Wagner's Geständniß zu der Ueberzeugung einer solchen Seele gelangen kann, deren Existenz von derjenigen des Körpers unabhängig ist. "Nur der auf der Offenbarung ruhende Glaube, d. h. eine gewisse Zuversicht des, das man nicht siehet und doch glaubet, der Glaube, welcher dem Christen eine Sicherheit der Ueberzeugung über übersinnliche Dinge

gibt, die viel größer ift, als jede auf finnlicher Erfahrung beruhende Ueberzeugung, wird schließlich nur bie Zweifel besiegen konnen, welche ber stets fritische Berftanb wieder aufbringt."\*) . . . . "Ich bezweifle, daß es für die göttlichen Dinge irgend einen anberen Erfenntniffmeg gibt, als ben burch ben Glauben: - auf bem Wege wiffenschaftlicher Forschung im gewöhnlichen Sinne bes Wortes fich ber gottlichen Dinge als völlig überfinnlicher Natur zu bemächtigen, scheint mir von vorneherein unmöglich." . . . . . . "Der Glaube ist ein Geichent, in und mit bemfelben empfängt man ein neues Organ bes Beiftes, einen neuen Erfenntnigweg neben der benkenden natürlichen Bernunft." . . . . . "In Bezug auf die wesentliche Natur der Seele halte ich nur zu bemerten für nothwendig, daß ich bie menschliche Seele als ein Product ber Combination bes göttlichen Beiftes mit ber Materie zu einem individuell felbständigen Befen betrachte, baber auch eine provibenzielle Beziehung amischen Leib und Seele und eine Wieberauferstehung bes (verflärten) Leibes aus bogmatischen und metaphhischen Gründen annehmen muß."

<sup>\*)</sup> In feiner letten Allocution an bie versammelten Bischöffe fagt Papft Pius IX (S. Allgem. Zeitung vom 6. Jan. 1855) :

<sup>&</sup>quot;Es gibt auch fonft, ehrmurbige Bruber, noch einige Manner, übrigens ausgezeichnete Gelehrte, welche befennen, bie Religion fei bas porauglichfte- von Gott bem Menfchen gegebene Gefchent; nichts befto weniger halten biefe bie menschliche Bernunft fo boch und erheben fie fo febr, bag fie auf aans thorichte Beife biefe ber Religion gang gleich gehalten wiffen wollen. Bon ihr aus, meinen fie in ihrem eitlen Babn, mußten bie theologischen und philosophischen Disciplinen ihren Ausgangspunft nehmen; mabrent boch jene fich auf bie Glaubensmahrheiten grunden, als welche es nichts Fefteres und Beftanbigeres gibt, biefe aber ihre Beleuchtung und Ertlärung in ber menichlichen Bernunft finden, ale welche es nichts Unjuverläffigeres gibt, ba fie nämlich unterfchiedlich nach ber Berfchiebenbeit ber geiftigen Baben und ungabligen Taufdungen und Borurtbeilen unterworfen ift." - Beld' rubrenbe Uebereinstimmung amifchen bem fatboliichen Papft in Rom und bem physiologischen Papft in Göttingen, und awar in bem Augenblide, wo ber Erftere bie physiologische Glaubensmabrbeit ber unbeflecten Empfangnis verfündet!

Dies sind wörtlich die Hauptsätze des Hrn. Wagner, die, wenn auch aus dem Zusammenhange gerissen (ich hätte sonst eine Menge Nebendinge mit abdrucken lassen müssen), gewiß vollkommen die Grundzüge seiner Ansicht darstellen. Da nun die Seele aus der Combination des göttlichen Geistes mit der Materie hervorgeht, da man die göttlichen Dinge nur durch ein specielles, neues Organ des Geistes erkennen kann, welches den Einen geschenkt wird, den Anderen nicht, nämlich durch den Glauben, so ist auch eben so klar, daß man die Existenz und Natur der Seele als eines göttlichen Dinges nur speciell durch dieses Glaubensorgan erfassen und ihre Natur auch nur durch dieses ergründen kann.

Solches Gerebe mag ba angehen, wo es sich nur um hinstellung von Behauptungen ber Autorität hanbelt. Auf einer Rangel, in einer Betstunde vor Solchen, welche bas Baner'iche Glaubensorgan zu besiten mahnen, mogen Sate biefer Art bingeworfen werben können; vor einem wiffenschaftlichen Bubli= fum, an welches Gr. Wagner fich boch wendet, ba er feine Schrift über "Wiffen und Glauben" eine Fortsetzung seines in Göttingen vor ben versammelten Naturforschern gehaltenen Bortrages nennt, ift es eine andere Sache. Und ift es erlaubt zu fragen : Bom Bem tommt biefes Gefchent? Wir haben bie Pflicht, von bem Anatomen und Physiologen zu verlangen, baß er bas Organ nachweise, welches er postulirt. Wenn bie Seele überhaupt sich nur durch bas materielle Substrat bes Gehirns manifestiren fann, wenn zu biefer Manifestation bie volle Integrität bes Gehirnes nöthig ift, wenn ohne Mithulfe von Ganglienzellen und grauer Substanz keine Seelenthätigkeit irgend einer Art ausgeübt werben fann, mas Alles herr Bagner zugibt und zugeben muß, so muß boch auch für einen neuen Erfenntnigweg, für ein neues Organ bes Beiftes ein neues Organ bes Gehirnes entstehen. Wo liegt biefer besondere Gehirntheil, ber ben Gläubigen geschenkt wird? wie sieht er aus? wodurch unterscheidet sich das gläubige Gehirn von dem ungläubigen? Dies waren, sollte ich benken, die ersten Fragen,

bie sich Hr. Wagner als Anatom und Physiologe stellen mußte. Benn er burch ben neuen, ihm geschenften Erfenntnigweg, ben Andere nicht besitzen, nicht besitzen können, ba man ein Geschenk nicht erobern kann, zu ber Erkenntnig ber factischen Eristenz eines neuen Organes des Geistes gekommen war, so mußte er boch, wollte er irgend Naturforscher sein, auch dieses materielle Substrat nachzuweisen versuchen. Daß bie Seele, Die er mit bem Lichtäther vergleicht, daß ber immaterielle Beift an und für fich fein Organ haben fann, ift flar, ift nach Brn. Wagner's eigenen Behauptungen auch von ihm zugestanden. fann sich nur burch materielle Organe bem Menschen manifesti= ren, der Glaube, das' neue Geistesorgan, kann sich nur durch ein neues Nervenorgan manifestiren -- also noch einmal : wo liegt bieses Organ? wie sieht es aus? welches ist seine Zusam= mensetung? Auf welche Weise, zu welcher Zeit fommt es in ben Schäbel hinein?

Die zweite Frage ist die nach dem Urheber bes Geschenkes. Berschämter Beise bat Berr Bagner benselben nicht angegeben; - aber ebe wir Andern an ein Geschenk, bas er besitt, glauben, wollen wir auch wissen, von Wem es kommt und von Wem es erhältlich ift. Wir armen Kümmerlinge! Wir streben auf jebe Beife nach Erweiterung unserer Erfenntnig, wir muben uns ab Tag für Tag im Dienste ber Wiffenschaft, wir plagen uns ab mit Microfcopiren, Prapariren, Stubiren und Auffinden neuer Untersuchungsmethoben, wovon wir nur bes Teufels Dank haben, und plötlich verkundet uns Berr Wagner ein gang neues Evangelium von einem gang neuen Erfenntniswege, auf bem allein wir gang neue Dinge erfahren fonnen. er uns aber bies strahlenbe Licht von ber Ferne zeigt, hüllt er baffelbe zugleich in ben Schleier bes Geschenkes und saat uns nicht einmal ben Geber. D Privilegirter unter ben Naturfor= schern! Warum bies Privilegium für Dich behalten!

Wir glauben indes mehr, daß es eine Art von Berschämtheit ist, welche Herrn Wagner abgehalten hat, ganz einfach zu fagen, der Glaube ist ein Geschenk Gottes, wie es eben bie

Mustifer thun, die baburch fich auf bas Biebestal einer besonberen Begnadigung stellen und eine auserwählte Beerbe bilben, bie eben ihre besonderen Erkenntuiforgane und ihre gang besonberen Ueberzeugungen vor anderen Menschen voraus hat. \*) Berr Wagner mochte, indem er biefe Bhrafe von dem Geschenk schrieb, gefühlt haben, wie unendlich lächerlich er sich vor ber ganzen naturforschenden Welt machte, wenn er einen besonderen göttlichen Gingriff in die Griftenz eines jeben Bläubigen poftulirte, burch welchen biefem gerabe ein neues Organ geschenft werbe; - Berr Bagner mochte fühlen, bag eine folche gottliche Zugabe, ein folder specicller, neue Organe schaffenber Schöpfungsact an bem ichon vorher in feiner Bollftanbigkeit eristirenben Menschen boch eine gar zu harte Zumuthung für bas nur Verstand besitzende profanum vulgus ber Naturforscher gewesen ware, welche bas neue Organ noch nicht besitzen; -Berr Bagner mochte fühlen, bag er, welcher bei ber Zeugung eines neuen Individuums teinen befonderen schöpferischen Act gestatten will, ba er ja bie Seele bes kindes aus ber Theilung ber elterlichen Seelen herleitet, bag er boch eine gar gu verwegene Inconsequeng beging, wenn er gur Entstehung eines Frommen einen besonberen Schöpfungbact statuirt, ber ein neues Beiftesorgan ichafft. Darum nannte Berr Bagner ben Urbeber bes Befchentes nicht! Bir moternen Gjau's aber, tie wir nur mit bem Linfengericht bes Berftantes abgesveift murben und fein frecielles Geschenf baju erhielten, mir, bie wir nur mit ben aller Belt gemeinsam gutommenten gewöhnlichen Dre ganen ausgeruftet fint, mir vermögen nichte anderes ju thun, als uns zu beflagen, bag und eben jenes Bei bent nicht gegeben wurde und bag es und unmöglich ift, bie gottlichen Dinge ju erfennen, ohne bied neue Bagner ibe Organ gu befigen. In-

<sup>\*) &</sup>quot;Borne hat icon febr richtig gelagt" (bemerkt Birchon in bem von herrn Bagner felbit einren Auflage "Empire und Aranes cenbeng"): "bie Frommen feben ben Simmel for einen Sof an war ich die mit Berachtung auf alle Diejenigen berab, bie nicht hafig find, war in.

bem wir aber in unserer Unvollständigkeit uns bescheiben, vermögen wir um so weniger zu begreisen, wie es möglich sei, uns beschalb zur Berantwortung zu ziehen, weil wir Dinge nicht zu sassen vermögen, zu beren Erkenntniß eben uns das specielle Organ sehlt und somit unsere ganze Organisation unsähig ist. Herr Wagner droht mit dem zukünstigen Gerichte und der Wiedervergeltung; — aber wenn man uns das Organ nicht geschenkt hat, durch welches wir die Wahrheiten erkennen könnten, über deren Nichterkennung wir in jenem zukünstigen Gerichte gemaßregelt werden sollen, so liegt doch wahrlich der Fehler nicht an uns, sondern an dem, der das Geschenk uns hätte machen sollen und der uns stiefväterlich übergangen hat!

Doch wir laffen biefen Bunkt, beffen weitere Ausführung bon keinem Belang für bie Frage ist, und wenden uns zu ben Wagner'schen Ibeen von ber Seele selbst, die wir uns erlauben auch ohne Glaubensorgan in so weit zu kritisiren, als wir bie Lehrsätze ber mobernen Physiologie und Naturwissenschaft barauf anwenden können. "Will man ein Bilb haben, unter welchem sich ungefähr ein Physiolog bas Verhältniß zwischen Seele und Leib, zwischen Seele und Gebirn vorstellen kann, fo sei bies ein Bergleich mit bem Lichtäther zu ben ponberabelen Massen. Der Physiker erklärt alle Erscheinungen bes sichtbaren Lichts aus ber Existenz und ben mathematisch bestimmbaren Gesetzen ber Wellenbewegung bes Aethers, welcher felbst eine unsichtbare und unwägbare Substanz ift. Für ben Physiologen, ber eine Seelensubstang annimmt, ist biefe nicht in ihrer absoluten Rube, sondern nur erkennbar, in fo fern fie burch Embfindung und Willen zur Bewegung und Veranberung ber ihr augewiesenen Hirnsubstang in Verhältniß tritt." . . . . aber von biefer Seelensubstang etwas gerabe fo abgenommen und übertragen werben fann, wie bie Electricität von einer Electrifirmaschine auf bie Golbblätten eines Electroscops, bas lehrt uns die Physiologie ber Zeugung. In diesem Sinne habe ich an einem anderen Orte von einer Theilbarkeit ber Seele gesprochen, bie so viele Angriffe erfahren und bie hier weiter

zu verfolgen nicht die Aufgabe dieses Buches ift..... "Warum sollte die Seele nach dem Tode nicht eine andere locale Existenz haben, warum nicht die Erde verlassen können? Wo auch dieser Ort sein möge, in welchem sich die Seelen versammeln, wir können uns vom Standpunkt der Natursorschung denken, daß eine Ueberpslanzung in einen anderen Weltraum eben so schnell und leicht erfolgen kann, wie die Fortpslanzung des Lichts von der Sonne zur Erde. Diese Uebersührung einer Menschenseele in ein anderes Weltgebäude kann natürlich nur gedacht werden, wenn sie alles sichtbar leiblichen Stosses entkleidet ist. Eben so gut ist es von dem Standpunkte des Natursorschers denkbar, daß eine solche Seele nicht zurücksehre und mit einem neuen körperlichen Kleide versehen werde, aus Stossen gebildet, die den jetzigen ähnlich oder mit denselben identisch sind."

Dies mögen etwa im Wesentlichen bie Grundzüge sein, unter welchen Herr Wagner sich vermöge seines speciellen Glaubensorganes die Seele denkt. Nur das dürfen wir noch anführen, daß dieselbe auch nach seiner Annahme ein latentes Leben führen kann, welches nach der Vergleichung mit den Pflanzensamen, die er anstellt, Tausende von Jahren dauern kann.

Vor allen Dingen burfen wir nicht aus ben Augen verlieren, baß erst in neuerer Zeit Herr Wagner auch von einer Seelensubstanz\*) spricht und baburch sich bem Materialismus wenigstens einigermaßen nähert. Früher war die Seele ein

<sup>\*)</sup> Die Seelen-Subftanz scheint ein besonderes Elaborat der Göttinger physiologischen Metaphysit zu sein, vielleicht auch eine gemeinsame Ersindung der Herren Bagner und Lope. Es mag interessant sein, die Ansichten gegeneinander über zu stellen, wie sich dieselben, hier bei dem gläubigen Mystifer, dort bei dem speculirenden Strumwelpeter gestaltet haben. Daß herr Bagner Zeden, der seiner Ansicht nicht ift, als Zerstörer der moralischen Beltordnung betrachtet, wissen wir — wie herr Lope Diesenigen betrachtet, die seiner Ansicht nicht sind (darunter befindet sich auch sein Mit-Ersinder Bagner), werden wir aus nachfolgender, von Birchow (l. c. S. 22) gegebenen Analyse der Lope'schen Ansichten erkennen:

vollständig immaterielles Wesen, jest wird sie schon eine unwägbare und unsichtbare Substanz, vielleicht gelingt es uns später, sie zu sehen und zu wägen.

Jeber Bergleich hinkt und ich werbe wahrlich nicht kleinlich genug sein, in ähnlicher Weise, wie die Herren Wagner und Lotze, meinen Bergleich zwischen Hirn, Muskeln und Nieren, so auch den Wagner'schen zwischen Seelenäther und Lichtäther à la lettre zu nehmen. Da aber bennoch dieser Bergleich das Einzige ist, wodurch wir von dieser räthselhaften Wagner'schen Seelensubstanz und ihren Sigenschaften uns eine Vorstellung machen können\*), so müssen wir uns an denselben vorläusig

<sup>&</sup>quot;or. Lope bezeichnet alle ibm und feiner immateriellen (Geelen.) Substanz entgegenstebenben Anschauungen als unwürdig einer geläuterten Beltanfcauung, ale unbefriedigend für bas moralifde und afthetifde Beburfniß, auch wohl als "affros." Es erinnert mich bas lebhaft an eine Discuffion in einer gelehrten Gesellschaft, wo einer meiner physiologischen Freunde feine Einwendungen gegen bie Ableitung ber amniotischen Fluffig. feit aus ben Rieren bes Kötus bamit ichloß, bag er biefe Borftellung wenig "jufagend" finde. Aber was ift benn "Zufagendes" an ber Seele bes orn. Lope? Gine Gubftang, Die feine Gubftang ift, Die nicht präeriffirt, fonbern mit bem materiellen Rorver fich entwickelt, bie mit ibm ftirbt und nicht etwa in ihre Elemente gerfällt, fonbern vielmehr gang und gar verschwindet, bie aber auch unter Umftanden "aus Gnabe ber 3bee" ewig forteriftiren tann, eine Subftang, Die raumlich an ein bestimmtes Organ bes Körpers gebunden ift und nur durch diefes Organ unter fleter materieller Theilnahme beffelben wirffam fein tann, eine Gubftang, bie ihre eigenthümlichen Gefete bat und fich von fich aus bestimmt, die aber im Laufe Diefer Gelbftbeftimmung immerfort burch außere Ginwirtungen unterbrochen wird - foll biefe bas ethifche und afthetifche Gefühl bes Menfchen befriedigen? foll fie bas metaphyfifche Mequivalent fur aufgegebene, firchliche Dogmen bieten? Berr Lope wird fich hoffentlich nicht barüber taufden, baß feine Dichtung weber naturwiffenschaftlich, noch fird. lich befriedigend ift, und ich fürchte faft, baß er selbst philosophische Unbanger mit großer Dube gewinnen werbe."

<sup>\*)</sup> In seinem letten Schristchen verspricht fr. Wagner nach seiner löblichen Gewohnheit, "bei einer anderen Gelegenheit" eine gründliche Be-handlung der Frage nach der Natur der Seele. Wahrscheinlich eben so eine Berweisung ad calendas grascas wie die Norphologie, die Russe nanatomie und einige andere Aushängeschilder derselben Art.

halten. Alle Physiker erklären selbst ben Lichtäther für eine Oppothese, welche sie setzen, um die physikalischen Erscheinungen des Lichtes in übereinstimmender Weise erklären zu können. Dieser Lichtäther ist ein unbekanntes Etwas, seine Existenz als Substanz ist nicht nachgewiesen, denn die Optik mißt nicht seine concreten Wellenbewegungen und deren Gesetz, sondern sie mist Wellenbewegungen, die unserem Auge als Licht erscheinen. Lichtstrahlen sind die sichtbaren Schwingungen dieser nach der Annahme der Physiker elastischen Flüssisskit, welche den ganzen Raum mit überall gleicher Dichte erfüllt, welche überall verbreitet ist, sogar in sesten Körpern, alle Zwischenräume gleichmäßig erfüllt und nirgends eine Begränzung hat.

Mit einer solchen Substanz, die eine gewisse Aehnlichkeit mit jener theologischen Eigenschaft Gottes, ber Allgegenwart, befitt, vergleicht nun herr Wagner feine supponirte Geelensubstanz, die boch, wenn anders bas Wort nicht ein ganz leeter Schall sein soll, gerade bas Wesentliche bes Individuums, also eines vollkommen in fich abgeschlossenen und abgegränzten Banzen ausmacht. Das Individuum ist für Herrn Wagner noch nicht völlig ausgestattet in seiner materiellen Organisation; er supponirt noch einen spiritus regens, welcher auf ber Claviatur bes Gehirnes bie verschiebenen Stücken spielt, burch welche eben das Andividuum sich als solches manifestirt. Seelensubstang foll es fein, welche einzig bas Bewußtsein vermittelt; - es muß bemnach biese Seelensubstang gerabe bas Befentliche bes individuell abgegränzten Organismus enthalten, fein Bewußtsein, sein Denken, fein Sanbeln. Wie auch bie fonstigen Gigenschaften ber Seelensubstang fein mogen, ift fie boch wefentlich in die Maschine des Organismus eingegränzt, und mit biefer so lange fest verbunden, bis ber Tob sie befreien Die Granzen bes Individuums find auch bie ihrigen, über bieselben binaus bat sie keine Wirkung. Wie ist es nun möglich, eine folche Substang, bie nach Berrn Wagner's eigenem Geständniß ein nindividuell selbständiges Besen iftn, wie ist es möglich, ein solches Wesen zu vergleichen mit der

überall verbreiteten gränzenlosen Aethersubstanz, welche bie Phhit bem Lichte unterlegt und bie unter keiner Bebingung individuell und selbständig werden kann? Es ist offenbar gerabe so, wie wenn Herr Wagner fagen wollte, um sich einen ungefähren Begriff von einem festen Rörper zu machen, muffe man sich eine elastische Fluffigkeit vorstellen. Man fieht beutlich, bag Berr Wagner fich felbst gar feinen Begriff von feiner Seelensubstang machen fann, bag sie eben ein X ift, aus gläubiger Machtvollkommenheit von ihm hineingesett in bas Gehirn, aber ohne bestimmenbe Factoren zur Lösung ber Gleichung, und bag er, um boch etwas fagen zu können und ben Leuten Sand in bie Augen zu streuen, irgend einen Bergleich mit ben Haaren herbeizieht, ber gar kein Bergleich ift und keiner fein kann, weil man eben begränzte Dinge mit unbegränzten, individuell abgeschlossene mit schrankenlos ergoffenen unmöglich vergleichen fann.

Mit bemselben Makel bes baaren Unsinns behaftet treten uns bie übrigen Seelensubstang-Faseleien bes Berrn Bagner entgegen. Barum foll nicht bie Seele mit berfelben Geschwinbigfeit und Leichtigkeit in einen anbern Weltenraum übergepflanzt werben, wie die Fortpflanzung bes Lichtes von ber Sonne zur Erbe geschieht, fragt er naiver Beife. Berr Bagner scheint nicht einmal das ABC jener Undulationstheorie zu kennen, von ber er im Gegensate zu ber Emissionstheorie spricht, um ein solches Gewälsche vorbringen zu können; er scheint nicht zu wissen, bag bie Schnelligkeit ber Mittheilung ber Aetherschwingungen die Geschwindigkeit bes Lichtes ausmacht, daß biese aber nicht von ber Fortbewegung ber Aethertheilchen im Raume abhängt. Wenn wir von ber Geschwindigkeit des Lichtes sprechen, wenn Physiker und Astronomen uns fagen, bag bas Licht fo und so viel Minuten brauche, um ben Raum von ber Sonne zur Erbe zu burchlaufen, fo ift bamit mahrlich nicht gefagt, bag ein Theilchen bes Lichtäthers von ber Sonne abgeschoffen ben Weltenraum durchlaufe und auf der Erde in der angegebenen Beit ankomme, sonbern man will bamit nur fagen, bag bie

Schwingung, welche bem Licht-Aethertheilchen von ber Sonne mitgetheilt murbe, in ber angegebenen Zeit bis ju ber Erbe fich burch bie an ihrem Orte bleibenben Aethertheilchen hindurch mitgetheilt habe. Nehmen wir, um bie Sache fogar Berrn Wagner (hoffentlich!) zu veranschaulichen, für einen Augenblick an, es seien hundert Aethertheilchen in dem Raume awischen ber Sonne und ber Erbe vertheilt. Nr. 100 wird von ber Sonne in Schwingung verset, es theilt biese Schwingung bem Nr. 99 mit, biefes bem folgenben u. f. w. bis zu Nr. 1, welches an bem Auge bes Sehenben liegt. nun, welche nöthig ift, um bie zwischen zwei gegebenen Bunften im Raume ruhenden und ihr Berhältniß zu einander bewahrenben Aethertheilchen in Schwingung zu versetzen, nennt man bie Geschwindigkeit bes Lichtes. Rach herrn Bagner's Bergleich müßte das Aethertheilchen Nr. 100 von der Sonne aus abgeschossen forteilen und in rasender Gile die Erde treffen. folder Einrichtung weiß bie Phyfit Richts. Wollte man aber bas Verhältniß bes Lichtäthers und bie Art und Weise ber Fortpflanzung ber Lichtstrablen auf die Fortpflanzung ber Seelenfubstang in andere Belträume anwenden, fo famen bie Seelen ber Verstorbenen gar nicht vom Plate, sondern blieben ba, wo sie sind, eingeschlossen in benfelben hirnkaften, in welchem fie mahrend bes Lebens rumort hatten. Man mußte zuerft annehmen, bag ber gange Raum von Seelensubstang erfüllt fei. Um nun in ähnlicher Weise wie bas Licht fortzueilen, murbe bie Seele bes eben verstorbenen Sans im Tobesaugenblick in Schwingung gerathen, die im Raum junächst gelegene Seele biese Schwingung fortpflanzen, und endlich bie Seele bes Baters Abam an bem Zielpunkte aller Seelen in eine lette Schwingung Dabei ware benn, wie leicht einzusehen, bie Seele gerathen. bes gestorbenen Hans ganz an bemselben Orte geblieben, an bem sie sich befand im Augenblicke bes Todes. Man sieht, daß auch hier wieder ein Bergleich zwischen Dingen angestellt wird, bie überhaupt gar nicht mit einander verglichen werben können, und bag Berr Wagner etwa mit benjenigen Berfonen in eine Reihe gestellt werden kann, welche meinen, daß mit dem Telegraphen auch Pakete befördert werden können.

Herr Wagner benkt sich einen Ort, wo die alles sichtbar leiblichen Stoffes entkleibeten Seelen sich versammeln und der Zeit harren, dis sie wieder zurücktehren und mit einem neuen Kleide versehen werden. Die armen Seelen! Es wird ihnen die Zeit nicht übel lange werden ob dieses Wartens. Empfinden werden sie wohl Nichts können — dazu sehlen ihnen die materiellen Organe; eine Thätigkeit äußern können sie auch nicht — es sehlt der leibliche Stoff, der dazu nöthig ist; es wird ihnen also weiter nichts bleiben, als das Bewußtsein ihrer Existenz, das ja das Wesen ihrer Individualität bildet. Bewußtsein haben — Nichts empfinden — Nichts thun können — welch' entsetzliches Loos und während welch' langer Zeitperiode!

Diese Zeitveriode muß in der That eine unberechenbar lange fein. Wir werben fogleich feben, bag Berr Bagner bie Seele bes Rinbes aus benjenigen ber Eltern bervorgeben Da nun alle Menschen von einem Baare stammen (nach Sanct Wagner), fo find auch nothwendig bie Seelen aller Menschen, die jemals auf der Erbe gelebt haben, Theilungs= iproffen ber Seelen von Abam und Eva. Darüber fann nach ben Bagner'schen Ausichten kein Zweifel fein. Gben fo verhält es sich mit allen Thieren. Ihre Scelen sind die Nachkommen ber verehrten Eltern, unfterbliche Theilsprößlinge, bie ebenfalls, wie die Menschenseelen, sich während der Zeit ihrer Vensionirung an einem anderen Orte versammeln muffen. Alle biese Seelen müffen individuell begränzt fein, benn wenn fie zusammenflöffen au einer einzigen Seelen= ober Aethermaffe, fo murbe eben ibr einziger Charafter, bie Darstellung bes Individuums und bas Bewußtsein ber Individualität, vollständig abhanden kommen. Man benke sich nun einmal biefen Schoof Abraham's, biefes Seelen-Zeughaus, biefe Batriarchen-Ruftkammer, in welcher biefe Billionen und aber Billionen von Seelen geftorbener Menschen in unendlicher Langweile eines neuen Kleibes harren! fönnen nicht erfahren, was außer ihnen vorgeht, sie können

weber Hallelnja fingen, noch die Herrlickeit Gottes anstaunen, sie können überhaupt sich nicht manifestiren, denn sie haben keine Gehirnclaviere dort, auf welchen sie spielen könnten! Sie sind ja allen leiblichen Stoffes entkleidet, und nach Herrn Wagner's eigenem Geständniß kann die Seele für nichts empfänglich sein, was ihr nicht durch Wechselwirkung von Nervensasern und Gangslienzellen zukömmt, so wie sie auch keine Erscheinungen ihrer Thätigkeit ohne Mitwirkung dieser Zellen und Fasern entsalten kann. So sitzen also diese armen Seelen empfindungslos und thätigkeitslos an ihrem Versammlungsorte und harren.

Harren! Wie lange? - Die Antwort ist einfach. Babrend einer gangen geologischen Beriobe bes Erb= balle! Innerhalb einer folden Beriode geht bie Fortpflanzung ber Arten (nach Berrn Wagner's eigenem Geftanbnig), alfo auch die Zeugung und damit die Theilung ber Seelen in geregelter Beife fort; - bie aufgespeicherten Seelen können bemnach während bieser Periode gar keine Anwendung finden; — jedes Inbivibuum hat ja fcon feine Seele von Bater und Mutter ber und kann wahrlich keine zweite mehr brauchen, ba es an ber einen ichon zu viel bat. So muffen benn bie überfluffigen Seelen = Supernummerarii im Magazin harren, bis es bem Schöpfer gefällt, bie Erbe wieber einmal neu ju möbliren, all' fündhaft Bieh und Menschenkind zu erfäufen, bie Zeugungsfolge ju unterbrechen und neue Leiber ju schaffen, in benen bann endlich wieber einmal einige harrenbe Seelen verwandt werben Die wahrscheinliche können. Aber bas ist noch nicht Alles. Lebensbauer eines Menschen ift breißig Jahre. Eine einmal gezeugte Seelensubstang, bie nach herrn Bagner unfterblich ift, hat also bie Aussicht vor sich, für breißig Jahre Lebensmanifestation Hunderttausenbe ober Millionen von Jahren (benn banach berechnen sich bie geologischen Epochen) empfindungslos und thätigkeitslos in einem latenten Leben zu verharren, bis wieber eine neue Spanne Zeit ihr gegeben wird, mahrend welder sie ihre Thatigkeiten entfalten kann. Da mag ber Benker Seele sein wollen unter Wagner'ichen Auspicien!

Und nun betrachte man noch bas unglückliche Loos, welches einer solchen unsterblichen Seele mabrend ber furzen Zeit ihrer Eriften, auf Erben wartet. Dan betrachte bie Entwidelung ber Seelenthätigkeiten bei einem Rinbe, wie biefelbe nach und nach voranschreitet, wie zuerst die Reflexionsbewegungen bas ganze Reich ber Thätigkeitsäußerungen barftellen, wie nach und nach die willfürlichen Bewegungen sich einstellen, wie biese an= fangs volltommen unsicher und felbst zweckwibrig, später zweck= gemäß werben, wie bas Rind in Folge biefer zunehmenben Zwedmäßigkeit greifen, bliden, stehen und sprechen lernt; wie bie Sinnesempfindungen aus ber ursprünglichen Allgemeinheit ber Einbrücke mehr und mehr sich specialifiren; wie Urtheilsfraft, Empfindungsvermögen, Wille, Ueberlegung und Phantafie allmählich aus bem anfangs fo unklaren Chaos ber Geistesthätig= feiten fich ausscheiben und hervortreten! Man betrachte all' bies allmähliche Emporringen ber Thätigkeiten bes Centralnerven= shstemes, das mit der inneren Ausbildung bes Organes gleichen Schritt halt, und man stelle fich nun eine unfterbliche Seele vor, an ber nichts zu und nichts abgethan werben fann, die ba brinnen in biesem ursprünglich total schabhaften Organe sitt und bie in ihr schlummernben Thätigkeiten nicht manifestiren kann. Sie möchte ben Befehl jum Greifen telegraphiren, aber ber Telegraph spielt nicht; — sie möchte Dies und Jenes von Außen aufnehmen, die Leitung geht nicht. Kann irgend ein Bustand mit ber Qual verglichen werden, die eine solche unsterbliche Seele in einem Kindesorganismus bis zu feiner vollständigen Entwickelung erleiben muß? Man fann barauf antworten, bie Seele entwickele sich in bem Kinbesalter in berfelben Weise wie ihr Organ, obgleich es schwer begreiflich ift, wie etwas Unfterbliches fich entwickeln, und wie namentlich bas Bewußtfein, ber einzige Charafter ber Seelensubstang, latent fein und nur nach und nach fich ausbilben könne. Aber wenn wir auch biese unbegreifliche Erklärung gelten laffen, fo finben wir auf ber anbern Seite wieber biefelben Schwierigkeiten, sobalb es fich um Krankbeiten handelt. Wer jemals einen Menschen geseben

bat, bem burch einen Bruch ber Wirbelfaule ober einen Schlagfluß die Nervenleitung nach ben unteren Extremitäten unterbrochen ift, ber wird fich einen kleinen Begriff machen können von ben Qualen, welche bie Wagner'sche unsterbliche Seele bei jeber bas Gehirn interessirenben Krankheit erbulben muß. Unglückliche, welchem burch bie Zerquetschung bes Rückenmarkes Empfindung und Bewegung in ber unteren Körperhälfte ganglich geraubt ist und ber babei bie volle Integrität bes Behirnes behalten hat, ist in einem Zustande steter Verzweiflung über biese Lähmung; er fieht, baß man seine Glieber betaftet und fühlt es nicht, - er ftrengt seinen Willen auf bas Meußerste an, um seine Füße zu bewegen, und es gelingt ihm nicht. Nun stelle man sich ben Zustand einer Seele vor, welche auf einem vollen brauchbaren Gehirnclaviere ihre Paffagen zu spielen gewohnt war, und ber nun plötlich ein Theil ber Claviatur schabhaft wird : ein Aeberchen springt und bas ausgetretene Blut preßt ihr die Taften bes Gebächtniffes zusammen; eine Blutwelle steigt auf und verkehrt ihre schönsten Gebanken in Raserei; ein Stud Umhullungshaut verbickt fich und bruckt ihre Intelligenz zu Blöbfinn herab; ein Knochensplitter wachst langfam in bie Gehirnbecke vor und kitelt ihre Phantafie zu ungeberbigen Sprüngen im wachen Zustande auf! Welche unendliche Qual muß die Seele erdulben über biefe Berheerung ihres Thatigkeitsbereiches, die abzuwenden sie gar keine Mittel hat, benen gegenüber sie vollständig unmächtig ist!.

Aus bem ersten Theile bieses Schriftchens hat schon ber Leser ersehen können, daß eine ber wesentlichsten Eigenschaften ber Wagner'schen Seelensubstanz ihre Theilbarkeit ist und daß Herr Wagner die Beweise für die Theilbarkeit der Seele in der Bererbung der väterlichen und mütterlichen Eigenthümlickteiten sindet. Auf die weitere Aussührung dieser leuchtenden Theorie, die doch sogar ein ausgezeichneter Theologe seit Jahren mit Spannung und einem griechischen Brocken im Halse erwartet, kann Herr Wagner auch diesmal nicht weiter eingehen, und verspart dieselbe auf eine seiner bemnächtigen Gelegenheiten.

Wir aber mussen nothgebrungen bie Consequenzen bieser Ansicht hier auseinandersehen, da wohl nirgends der Unsinn klarer hervortritt, als eben in diesen Consequenzen.

Wir wissen jest aus ben Untersuchungen, welche namentlich herr Dr. Meifiner, ber grühmlichst bekannte Entbeder ber Taftförperchen", angestellt hat, bag bie Zeugung eines neuen Individuums auf bem Ginbringen von Samenthierchen, bie von bem Manne geliefert werben, in bas Innere bes Gies, und auf ber Verschmelzung bieser Samenthierchen mit ber Dottersubstanz besteht. Die Bilbung bes neuen Inbivibuums aus ber Berschmelzung väterlichen und mütterlichen Stoffes ift bemnach eine festgestellte Thatsache. Da nun kein Drittes an ber Bilbung bes Jungen Theil nimmt (auch kein Schöpfer nach herrn Wagner felbit), fo tann es auch keinem Zweifel unterliegen, daß das von der Mutter herstammende Ei Träger eines Theiles ber mütterlichen Seele sein muffe, und bag bie von bem Bater berstammenben Samenelemente Träger von Theilen ber väterlichen Seele sein muffen? Berr Wagner wird bies felbst anerkennen muffen, benn eine Entwickelung bes Embryo's, b. h. eine Bilbung eines, seiner Behauptung nach beseelten Befens, findet burchaus nicht ohne bie erwähnte Zusammenschmelzung ber beiberseitigen Zeugungselemente ftatt. Jebes Gi muß alfo ein Stud ber mutterlichen Seele, jebes Samenthierchen ein Stück ber väterlichen Seele enthalten. Welchen entsetlichen Berbrauch von Seelensubstanz bieses Berbältniß bedingt, bavon kann man fich nur bann einen Begriff machen, wenn man weiß, bak viele Thiere Millionen von Eiern in einem Jahre probuciren, und daß jeder zeugungsfähige Mann in einem Jahre nicht nur Millionen, fondern Milliarben und aber Milliarben von Samenthierchen erzeugt, beren jebes unweigerlich mit einem Stud feiner Seele ausgestattet fein muß. Man kann sich wirklich nicht genug verwundern, daß bei einer folchen unendlichen Theilbarkeit und wirklich stattfindenden Theilung am Ende noch überhaupt Etwas von ber Seele bes Zeugenben übrig bleibt. Vielleicht erklärt aber die fromme Physiologie dereinst mit

ž.,

viesem Umstande die zuweilen vorkommende Verdummung alter Büstlinge.

Die neueren Untersuchungen haben bargethan, baß in ein Ei nicht nur eines, sonbern mehrere Samenthierchen und zwar in verschiebener Zahl eindringen können. Wie der Conslict der mehrsachen, auf diese Weise eingedrungenen Seelentheile im Inneren des Eies gelöst werde, und ob je nach größerer oder geringerer Zahl der eingedrungenen Samenthierchen auch eine größere oder kleinere Embrydnalseele entstehe, das ist eine Frage, die wir billig hier übergehen können und nur so beiläusig Herrn Wagner zu künstiger Erwägung andeuten wollen.

Aber ba Herr Wagner sein lettes Schriftchen "über Wiffen und Glauben" mit befonderer "Beziehung zur Zufunft ber Seelen" geschrieben hat, so burfen wir wohl bie Frage aufwerfen : mas benn wohl aus ben Millionen von Seelen-Theilfproffen wird, die bei bem Zeugungsprocesse unbenutt zu Grunde geben ober vielmehr teine Stätte finden? Bei jeber Menstruation, bas wissen wir, löst sich ein Ei von bem Gierstocke los und be= ginnt seine Wanderung; — bei jeber Cjaculation bes Samens werben Millionen von Samenthierchen ausgeschleubert, von welden bie Meisten bas Ei nicht erreichen und zu Grunde geben. Die meisten menschlichen Gier fogar geben ebenfalls ju Grunde, weil sie nicht an bem geeigneten Orte mit Samenthierchen zusammentreffen. Aber jedes biefer Eichen mar entwickelungsfähig, jebes biefer Samenthierchen befruchtungsfähig; jebes Gichen, jedes Samenthierchen war beshalb mit einem Stücke unsterblicher Seelensubstanz ausgestattet. Was, fragen wir nun, wirb benn aus biefen unzähligen unfterblichen Seelentheilen, aus biefen individualisirten Seelensubstanzen, die bei jedem Beischlafe, bei jeber Menstruation, bei jebem Samenverlufte von ber Seele bes Beugenden losgelöst und in die ungewisse Bukunft hineingeschleubert werben? Unfterblich muffen biefe Seelentheilchen fein, benn sie find eben Theile einer unfterblichen Seele; - inbividuelle Existenz muffen fie haben, benn sonst konnten fie fein Inbividuum bilben. So müssen also biese Theilsprößlinge, vie zu keiner anberen Manifestation ihrer Thätigkeit gelangen konnten, als zum Hin= und Herschnellen bes Schwänzchens ihres Samen= thierchens zum Behuse ber Fortbewegung, — so mussen biese Theilsprößlinge, die das Unglück hatten, an Formelemente gebunden zu sein, welche eine andere Thätigkeitsäußerung nicht gestatten, ein unsterblich individuelles thätigkeits= und empfin= dungsloses Leben fortführen, in welchem sie wahrscheinlich ihren Unstern beklagen, der sie auf falsche Wege führte und ihnen nicht gestattete, sich auf einem andersgeschlechtlichen Theilspröß= linge zu einer befinitiven Seele zusammenzuschweißen.

Ist bas bes Unsinns genug? kann man noch mehr verlangen? Ist es möglich, mehr Qualm hervorzubringen, als Herr Bagner bei Gelegenheit ber Eigenschaften seiner Seelensubstanz? Ist es möglich, auch nur einen Augenblick ernsthaft solche Hirngespinnste zu biscutiren, bie jedem gesunden Menschensverstande unmittelbar ins Gesicht schlagen?

Wir sind hiermit zu der letten Aufgabe gelangt, die wir uns in biefem Schriftchen stellen, nämlich zu ber Discussion über bie Eriftenz einer Seele felbst. Dag biejenigen Ansichten, welche Berr Bagner von einem folden unfterblichen, aus göttlichem Geift und Materie zu individueller Selbständigkeit aufammengeschweißten Dinge bis jest mit Bulfe feines speciellen Glaubensorganes ausgeklügelt hat, nicht befteben können, haben wir im Borhergebenben erwiesen, und es mare somit fast un= nöthig, auf die weitere Discussion so lange einzugehen, bis Herr Wagner statt seines Kauderwälsch etwas Bernünftiges zu Markt gebracht haben wird. Da aber auch folche Naturforscher, welche mit uns in ben Grundansichten vollkommen übereinstimmen, ben Gläubigen wenigftens biefen Ausweg ber individuellen Befriebigung lassen wollen, so seben wir uns genöthigt, auch bierüber noch einige Worte zu fagen. 3mar haben biefelben Forscher. welche gutmuthig genug find, biefen Ausweg zu geftatten, febr vernehmlich bas Berlangen gestellt. Herr Bagner möge sie

Ł

künftig mit seinen bogmatischen und metaphhsischen Sätzen in Ruhe lassen und bieselben gänzlich für sich behalten. Aber Herr Wagner, als Regenerator ber nentchristeten Massen, und als Haupterbe ber Radowitz'schen Tenbenzen, antwortet biesen Ruhebebürftigen schon, er empfinde nun einmal das innere Bebürsniß, sie bennoch zu behelligen und die Nation durch seine Seelen-Propaganda vor dem Untergange zu retten. Wir sehen und beshalb genöthigt, noch einmal auf die Frage einzugehen und die individuelle Hinterthüre zuzumachen, welche Virchow dem Geängsteten noch offen gelassen hat.

herr Wagner macht uns zwar gewiffermagen bie Sache leicht; - er gesteht selbst zu, daß eine wissenschaftliche Begrunbung ber Nothwendigkeit ber Annahme einer Seelensubstang nur unvollkommen (bas beißt, gar nicht) geleistet werben könne; baß bie Physiologie nicht zur Annahme einer Seele nöthige: baß die Natur ber Seele, als eines göttlichen Dinges, nicht mit ben gewöhnlichen Forschungsmitteln, sonbern nur burch bas Glaubensorgan ergründet werben könne. Wenn man alle biese Behauptungen und Zugeständnisse nur einigermaßen streng fassen will, so ift es flar, bag bamit herr Wagner fich felbst mit allen seinen Seelenspeculationen aus ber Reibe ber Naturforscher ausscheibet und in ein anderes Gebiet versett, auf welches ber Naturforscher ihm beshalb nicht folgen kann, weil auf jenem Gebiete die materielle Thatsache, welche die einzige Grundlage ber Naturwissenschaft ist, burchaus gar keinen Werth hat. Aber nebenbei behauptet herr Wagner immer noch, er finbe im physischen Bau viele Grunde für eine Seelensubstang (er vergist freilich, bieselben anzugeben), nur keine entscheibenben; er finde in bem phybsiologischen Hergange ber Zeugung einen Beweis für die Theilbarkeit ber Seele, und es könne gezeigt merben, bag bie Annahme einer eigenthümlichen Seelenfubstanz keinem Lehrsate ber Physiologie widerspreche. Während Herr Wagner sich auf biese Weise selbst aus bem Portale ber Phyfiologie hinausführt, wahrt er sich immer wieder eine Hinter= thure, um aufs Neue in die Physiologie zurückukehren und den Begriff einer Seele in bie Naturwiffenschaft hineinzuschmuggeln. Diefe Bersuche zur Einbürgerung eines nach Herrn Wagner nothwendigen Glaubensfates werben bann noch verbrämt mit jenem Angstgeschrei um die moralische Weltordnung, die ber Naturforscher soll bestehen lassen, die aber nach ben eigenen Geständnissen bes herrn Bagner in bemselben Augenblicke gefährbet ist, wo ber Naturforscher burch seine Untersuchungen zu Resultaten gelangt, welche ber Einheit bes Menschengeschlechts ober ber Erifteng einer Seele wibersprechen. Raum bat Herr Bagner erklärt, ber Naturforscher könne über biefe Dinge abweichender Meinung sein und durfe bies auch sagen, so erklärt er mit bemselben Athemzuge, bag barauf Glaube, Liebe, Hoffnung, Moral und ber Himmel weiß was noch Alles berühe — Beiligthumer, bie man nicht antaften burfe. Berr Bagner hat sich zwei abgesonberte Kreise construirt, einen bes Glaubens, einen ber Wiffenschaft, "bie fich nur in gewiffen Bunkten schnei= ben" — aber bie Schneibepunkte sind gerabe jene Fragen, auf benen nach ihm die moralische Weltordnung beruht, und die man nicht antasten soll. Die Construction bieser beiben Kreise ist nur ein taktischer Runftgriff bes gläubigen Hofraths. sucht sich bei jeber Belegenheit in seinen besonderen concentri= schen Weltenfreis bes Glaubens einzuschließen und aus bieser Fefte beraus Zeter zu schreien, sobalb feine Gegner bie "Schneibe= punften berühren. Er will Diejenigen, die anderer Meinung sind, in einen von ihm abgegränzten Raum in ber Art einzwängen, daß sie ibm in seine Festung nicht hinüber greifen fonnen, mabrend er von bort aus Steine in ihren Garten au werfen sucht.

Freilich findet nicht Jeder Geschmad an der Wagner'schen boppelten Buchhaltung. Der von ihm selbst früher gegen mich aufgerusene Lope, sowie Virchow, haben ihn in den von Wagner selbst citirten Stellen über diese beiden auseinander liegenden Kreise der Erkenntniß in einer Beise abgetrumpft, daß wir wirklich nichts weder hinzu, noch davon thun können. Wir können uns nicht versagen, hier einige dieser Stellen anzu-

führen, auf welche Herr Wagner in seiner ganzen letzten Brosschüre auch kein anderes Wörtlein zu erwiedern weiß, als die Behauptung, daß er bennoch und trot alle bem bei seiner Meinung bleibe.

Herr Lote fagt : "Aber unmöglich können wir uns babei beruhigen, daß eine biefer Weltauffassungen (nämlich Glaube und Wissenschaft) in principiellem Wiberstreit mit ber anbern steht, daß das Erkennen etwa gerade dasjenige als unmöglich barstelle, was ber Glaube als nothwendig ansehen muß. Man fann die Unmöglichkeit eines wissenschaftlichen Beweises für die Unsterblichkeit einsehen, und bennoch an sie glauben; aber vorzugeben, man fei von der Unmöglichkeit ber Unsterblichkeit ober ber Freiheit wissenschaftlich überzeugt, und bennoch zu verlangen, bag man an fie glaube, bies ift ein wiberfinniges Spiel. follte uns alle Wiffenschaft helfen, wenn fie für unfer ganzes geistiges Leben bas Resultat hätte, bag einzelne große Gebanken= richtungen in une ohne Bermittelung und Ginheit nebeneinanber arbeiteten, wie etwa Arummzapfen und Räber in einer Maschine jebes nach seiner Art arbeiten und wissen keines von bem anbern? Eine folche Theilung ber Meinungen, wie fie uns vorgeschlagen wirb, fonnen wir baber nicht eingeben. Beigte es fich, bag unfere Erkenntnig mit Nothwendigkeit gu Refultaten fommt, bie jene Postulate ber fittlichen Bernunft ausschließen, fo bliebe uns nur übrig, ent= weber auch ben Glauben an Freiheit und Unfterblichkeit aufzugeben, ober wenn wir sie retten wollen, in ber scheinbar sicheren und vollenbeten Wissenschaft bennoch Irrthumer zu vermuthen, die unserer Aufmerksamkeit vorläufig entgeben."

In seinem, speciell gegen Herrn v. Ringseis, ben in die katholische Medicin übersetzen Wagner und gegen Herrn Lote, Mit-Ersinder der Seelensubstanz und Göttingischen Phhssiologie-Instituts-Psichologen gerichteten und schon öfter citirtem Aufsat sagt Vir cow: "Wer sich wirklich die Mühe nimmt, sich in der Naturwissenschaft und der Medicin umpu-

seben, wer sich nicht bamit begnügt, aus einer einzelnen Erscheinung bie gange Stellung biefer Disciplinen zu würdigen, ber muß gewiß zugesteben, bag es keine religiöse ober speciell drift= liche Methobe ber Untersuchung (b. h. ber Beobachtung und ber Schluffolgerung) geben kann, sonbern bag hier nur Gine Dethode möglich und statthaft ist, und zwar eben die naturwissenschaftliche. Wir müffen bie Dinge nehmen, wie fie wirklich find, nicht wie wir fie uns benten. Schon bei einer früheren Gelegenheit habe ich bas Raisonnement zurückgewiesen, bas man so oft hört, daß nämlich ein Ding beshalb nicht sein könne, weil man sich babei nichts zu benten wisse. Je allgemeiner eine Erscheinung ift, je mehr wir bieselbe als Norm und Erklärungs= grund für andere Erscheinungen kennen lernen, je mehr wir bemnach genöthigt werben, aus ihr ein allgemeines Gefet abauleiten, um so weniger kann man sich babei benken. Man muk sie als Thatsache annehmen und sich zunächst babei beruhigen, baß ihre Wahrheit durch die Erfahrung festgestellt ist. Freilich schließt bas nicht aus, bas Bedürfniß nach einer noch allgemeineren Erfenntnig, nach noch höherem Geset anzuerkennen; man fann ohne Bebenken zugestehen, daß ber Abschluß nur ein provisori= scher ist, aber man barf sich auch nicht verhehlen, bag mit ber Gränze ber sinnlichen Erfahrung auch bie Gränze bes böberen Denkens gegeben ist, und daß man die letzte Abstraction ber allgemeinsten Erscheinungen nicht mehr zu erklären vermag. biesem Punkte ist es, wo ber Naturforscher, indem er bas ihm angehörige Bebiet, bas seiner Sehnsucht nicht genügt, verläft, in bas bes Glaubens eintreten kann. Freilich wird es wenige Naturforscher geben, welche in der Art des Verfassers der phyfiologischen Briefe im Stanbe find, ihr religiöses und ihr naturwiffenschaftliches Bebürfniß unabhängig von einander zu befriebigen und sich zu verschiebenen Zeiten gleichsam wie zwei verschiebene Individuen zu verhalten \*). Die Meisten werben ber

<sup>\*)</sup> Birchow hat wohl, als er bies forieb, vergeffen, baß es viele Leute diefer Art giebt, befonders in unserem gesegneten Baterlande; viele,

Begierde nicht widerstreben können, ihre religiösen und naturwissenschaftlichen Ueberzeugungen in Einklang zu setzen, und es dürfte wohl nicht zweiselhaft sein, daß für einen ernsthaften Geist kaum eine Wahl bleiben kann." ("Dann erhebt sich aber das schwierige Dilemma, ob das Dogma die Zulässigkeit der Ersahrung beschränken oder nicht beschränken darf. Wir beanspruchen natürlich, was wir wohl nicht erst zu entwickeln brauchen, die Freiheit der Wissenschaft. Andere dagegen sordern von ihrem Parteistandpunkte aus die Herrschaft ihrer Kirche auch über die Wissenschaft, und bemühen sich, in der Natur Alles das wiederzusinden, was gerade das Eigenthümliche ihrer Kirche ausmacht.") Diese eingeklammerte Stelle, die unmittelbar nachsolgt, hat Herr R. Wagner nicht citirt, — sie mochte etwas unbequem scheinen.

Wenden wir die von Birchow aufgestellten Sätze, die wir im Weiteren noch vollständiger mittheilen werden, auf die Frage über die Gehirnfunctionen an, so sehen wir die vollständigste Uebereinstimmung mit den Ansichten, welche in der zweiten Auflage meiner physiologischen Briefe S. 323 u. ff. entwickelt wurden. Mit der Gränze der sinnlichen Erfahrung ist auch die Gränze des höheren Denkens gegeben; die Gränze der sinnlichen Erfahrung liegt aber darin, daß das Gehirn das Organ aller verschiedenen sogenannten Seelenfunctionen ist, daß diese Functionen an gewisse Theile und Orte des Gehirnes gebunden sind, und nur von diesem Organe geübt, von keinem anderen ersetzt werden können. Diese Wahrheit ist eine eben so thatsächlich unumstößliche, wie die, daß 2 mal 2 vier ist. Wir gestehen gerne zu, daß die Physiologie die speciellere Gliederung dieser

vie als Mensch anders benten und als Hofrath anders handeln, die als Staatsbürger glauben, und als Philosophen nicht glauben. Die ganze politische Partei der Gothaner, zu welchen herr Wagner sich zu zählen such, sprach für Freiheit und handelte für Unterdrückung. Unmöglich kann man sich also über das Doppelwesen des Physiologen und des Mostiers wundern.

Functionen in bem Gehirne noch nicht kennt, daß fie noch nicht mit Bestimmtheit weiß, an welchen Theil die einzelnen Functionen gebunden find, daß fie noch nicht mit Gewißbeit fagen kann, wenn sie diese oder jene Seelenfunction verändert sieht, welcher Theil bes Gehirnes frankhaft ergriffen ober mangelhaft ausge-Diefer Mangel ber thatsächlichen Erkenntnig liegt einerseits in der noch äußerst unvollkommenen Renntnig der feineren Structur bes Behirnes, anderntheils in ber Unmöglichkeit bes planmäßigen Experimentes. Aber auch bier werben täglich Fortschritte gemacht; auch hier ist bas tiefere Einbringen in ben anatomischen Bau stets von einem correspondirenden Fortschritte in ber Erkenntniß ber Localisation begleitet, und wenn es beutzutage noch unmöglich ift, bie Bahnen zu verfolgen, auf welchen bie von einer Primitivfafer gefaften Sindrucke bis ju bem Bewuftsein fortgeleitet werben, so ist bamit noch gar nicht gefagt, daß eine solche Erkenntniß auch fernerhin unmöglich fei. Indem Birchow fagt, er erachte es in naturwissenschaftlichem Sinn für unmöglich, die allerdings unleugbare Thatsache bes Bewußtseins zu erklären, hat er bamit gewiß nicht fagen wollen, baß es uns unmöglich sei, eines Tages mit Bestimmtheit biejenigen Ganglienzellen nachzuweisen, burch beren Reizung nicht bas Bewußtsein im Allgemeinen, sondern bas Bewußtsein biefer ober jener speciellen Empfindung erzeugt wird. Eine solche Schranke hat Birchow gewiß ber finnlichen Erkenntnig weber feten wollen, noch fonnen, und es ware bem Streben biefes Forschers burchaus unangemessen, wenn er eine solche setzen wollte\*). Damit ist aber auch zugleich jeber sinnlichen Erkennt-

<sup>\*)</sup> Aus der abgeriffenen Citation, welche herr Bagner macht, tonnte man vielleicht einen Schluß diefer Art ziehen — aber im Berlaufe feiner Deduction fagt Birchow (l. c. S. 25): "Benn nun insbefondere die pathologische Erfahrung lehrt, daß sowohl durch directe Beränderung der grauen hirnrinde, als auch durch Störung der Leitung zwischen ihr und den nächsten Knoten, psychische Störungen bedingt werden, nicht bloß Unterbrechungen der bewußten Empfindung und der willfürlichen Pandlung,

nik das Riel gesett, und über dieselbe hinaus kann auch wieder bas höhere Denken nicht gehen. Die lette Abstraction ber allgemeinen Erscheinungen zu erklären vermag man niemals, wie Birch ow gang richtig fagt; bas Bewußtsein ift aber eben biefe lette Abstraction ber Hirnerscheinungen. Wollte man für biefelbe eine specielle unsterbliche Seele einseten, so wurde man biefelbe Schwierigkeit wieberfinden, indem man erklaren mußte, wie das Bewußtsein in der Seele zu Stande komme. Ich kann ben Beweis führen, daß ohne Ganglienzellen tein Bewußtsein zu Stande komme - wie es barin zu Stande komme, kann ich nicht fagen —; kann ich es beffer fagen, wenn ich ein ander Wefen für bies Bewußtsein substituire, von bem ich nicht einmal nachweisen kann, bag seine Eristenz nothwendig ift? Wenn man für eine Function, beren Wie? noch nicht erklärt ift, ein unsterblich individuelles Ding einseten will, so muß man consequenter Beise biese Ginsetzung für jedes Organ, welches am Rörper thätig ift, wiederholen. Nehmen wir als Beispiel die Muskeln. Wir wissen, bag bei einer Reizung einer bestimmten Nerven = Brimitivfaser bie von berselben besorgten Muskelfasern sich zusammenziehen, mag nun biese Reizung vom Willen, ober von äußeren ober inneren Einwirkungen herkommen. Wir kennen bie phhistalischen Beränderungen, welche biese Zusammenziehung begleiten, wir wiffen, daß biefe Zusammenziehung auf einer Annäherung ber Molekule beruht, bag fie in biefer Art nur von dem Mustel ausgeübt werden kann, ba fie die eigenthum= liche Function besselben ift. Dabei bleibt unsere finnliche Ertenntnig vollkommen steben, eben so gut wie bas höhere Denken; benn es ift nun ferner in naturwiffenschaftlichem Sinne eben fo unmöglich, die unleugbare Thatfache ber Muskelzusammenziehung zu erklären, wie es unmöglich ift, zu erklären, weshalb einem

fondern auch Störungen bes Denfens, ber Erinnerung, der Phantafie follen wir dann nicht ichließen, daß gerade diese Anhäufung von Ganglienzellen eine speciellere Bedeutung für das Zustandetommen psychischer Leiftungen beanspruche?"

bestimmten Complex von Ganglienzellen die unleugbare Thatfache bes Bewußtseins zukommt. Hier, bei ber Reizung ber Mustelsubstang, sehen wir Zusammenziehung; bort, bei ber Reizung ber Ganglienzellen, sehen wir Bewußtsein. Wir find keinen Augenblick barüber im Zweifel, bag biefe verschiebene Function Resultat ber verschiebenen Structur, ber verschiebenen demischen Zusammensetzung sei\*). Aber weshalb gerade jenes Gewebe Bewußtsein, bieses Zusammenziehung erzeuge, werben wir allerbings niemals erklären können, und unfer höheres Denken wird uns niemals über bie Thatsache hinausbringen fönnen, baß es eben einmal so ift. Was aber bem einen Organe recht ift, ift bem anbern billig. Wenn wir zur Erklärung ber Thatfache bes Bewußtseins eine unfterbliche individuelle Seele annehmen, so muffen wir zur Erklärung ber Thatfache ber Busammenziehung eine unfterbliche Muskelseele, und so fort für jedes Organ zur Erklärung bes letten Grundes seiner Function auch ein unfterbliches Wesen annehmen, welches biesen letten Grund commandirt. Diese Freiheit gestatten wir bann einem . Beben; wir find vollkommen fo guthmuthig, wie Birchow, und gestatten Jebem, eine unfterbliche Hirnseele anzunehmen; nur knüpfen wir baran bie Bedingung, bag ber Hirnseelen-Conftructor consequenter Beife auch unsterbliche Muskelseelen, Leberseelen, Nierenseelen, Darmseelen u. f. w. annehme; turz eben so viel

<sup>\*)</sup> Birchow, S. 22: "Auch wer fich nur vilettantisch mit ber Phyfiologie beschäftigt, muß ja wissen, daß kein Theil des Körpers etwas leiften kann, als wozu seine Ratur, seine innere und äußere Beschaffenheit ibn ein für allemal besähigen, und daß er qualitativ immer dasselbe leistet, gleichviel von wo er die Anreizung dazu erfährt. Auch die Seele kann daher nur die möglichen Leistungen der einzelnen Theile des Körpers anregen und hervorrusen, und da ihr zunächst nur eine Einwirkung auf das Gehirn zuseht, so werden alle Leistungen, die durch Seelenvorgänge angeregt werden, durch Gehirntheile vermittelt werden müssen. Gewiß gewährt daher die Annahme einer besonderen, activen Seelensubstanz keine Rözlichkeit, einsachere Deutungen der phychischen Erscheinungen zu gewinnen, sondern im Gegentheile, sie compliciet das Berbältnis nur noch mehr."

unsterbliche Seelen, als Organe, eine Jebe bestimmt, ben letten Grund ber Functionen biefer Organe ju tragen und ju erklären. Denn mit berfelben Bestimmtheit, mit welcher Berr Bagner versichert, daß seiner Annahme einer unsterblichen Seele für bie Hirnfunctionen feine physiologische Thatsache entgegenstebe, gang mit berfelben Bestimmtheit muffen wir erklaren, baf ber Unnahme biefer verschiedenen Organseelen ebenfalls keine physiologischen Thatsachen entgegensteben; benn für bas eine, wie für bas anbere Organ besteht gang bieselbe Art ber Beweisführung. Wir feben, bag bie Bewegung nur bann ju Stande kommen kann, wenn ber baju bestimmte Apparat in völliger Integrität besteht; bei allen Organen ohne Ausnahme ift biefelbe Integrität zur Hervorbringung ber ganzen normalen Function nöthig; bei allen Organen fonnen wir burch Schabigung bes Apparates bie Function schäbigen, sie veränbern, schwächen, furz verschiebene Modificationen berfelben hervorrufen. Alle biefe Dinge gelten in vollkommen gleicher Weife für ein jedes Organ des Körpers; bei jedem sehen wir die Kunction mit bem Organ entstehen, sich ausbilben, mit ihm verschwinden. Daraus schließt nun jeber vernünftige Mensch, bag eben bie Kunction an den Apparat gebunden sei. Nur bei dem Gehirne will man bies nicht anerkennen; nur bei biesem will man eine specielle, für bie anderen Organe nicht gultige unlogische Schlußfolgerung eintreten laffen, um eben bem Berbummungsorgan bes Glaubens einen Spielraum zu laffen. Wenn ich einem Thiere ben Blutzufluß zu ben hinteren Extremitäten ganglich abschneibe, so ift die Function ber Musteln burch die hemmung ber Ernährung berfelben ganglich aufgehoben; bas Thier fann bie Beine nicht bewegen, bie Muskeln find gelähmt, bie Function ist burch Schäbigung bes Apparates vernichtet. Dies ist bie einfache logische Schluffolgerung, bie fich unmittelbar aus ber Thatfache ergibt und bie Niemand wird angreifen können. Lasse ich wieber Blut gu, ebe bie Zersetzung ber Muskeln begonnen hat, so stellt sich auch die Function wieder her, bas Thier kann seine Beine wieder bewegen; lasse ich aber gar kein Blut mehr zu, so stirbt ber Mustel ab, zersetz sich, verfault, und es ift überhaupt ein Ende mit jeder Zusammenziehung, mit jeder Aussübung der Function. Jedermann wird diesen Versuch überzeusgend sinden; keinem Menschen wird es einfallen zu sagen, die Function habe während des Aushörens der Blutzusuhr latent in den Muskeln gelegen, habe sich später, nach dem Absterden der Muskeln, als unsterdliches Wesen von demselben getrennt, und sei etwa gar in einen andern Weltkörper hinübergeslogen. Wer sich erdreisten würde, ein solches Raisonnement vorzubringen, würde nur mit Achselzusken oder mit der bedauernden Bemerstung, er sei wohl nicht richtig im Kopfe, angehört werden.

Aber wir nehmen nun als Object unseres Bersuches nicht bie hinteren Extremitäten, sonbern ben Ropf. Wir hemmen ben Blutabfluß zum Gehirne. Augenblicklich hört bas Bewußtsein auf, bas Denken ift vollständig vernichtet, die Empfindung geschwunden, die Bewegung abhanden gekommen, alle Function bes Gehirns hat rein aufgebort. Ich laffe fchnell genug wieber Blut zu - Bewegung, Empfindung, Bewuftfein, Denkthätigkeit tehren wieber gurud, bie Function stellt sich wieber ber. 3ch lasse kein Blut zu, ich warte so lange, bis bas Organ so weit verändert ift, daß es seine Function nicht ausüben tann -Empfindung, Bewegung, Bewußtsein, Denkthätigkeit find für immer verschwunden, das Organ ift tobt, das Thier ist eine Leiche, die sich zersett. Ich schließe gang wie bei bem vorigen Bersuche, so auch bei biesem : bag wegen mangelnber Blutzufuhr bas Gehirn seine Function nicht ausüben konnte, bag bei Fortbauer biefes Auftandes bas Organ abgestorben ift, bag bie Runction eben mit bem Organe felbst aufgehört hat, und bag ber Tob bes Gesammtorganismus beshalb erfolgt ift, weil bie Kunction bes Organes zum Leben nothwendig war. fagt herr Wagner, hier beim Gehirne mußt bu anbers fcbließen! Die Function gebort einer unfterblichen Subftang, bie sich jest von bem Organe losgelöft hat, bie nur zeitweilig an bas Organ gebunden mar, und bie jest in einem anderen Welttheile eines neuen Kleibes harrt. Dan kann,

Forberung gegenüber, wahrlich nur fagen, wie Hofmarschall v. Ralb: Mein Berstand steht still!

Sind die Bersuche richtig dargestellt? Wird berjenige, welcher die Hinterbeine betrifft, nicht in jedem phhsiologischen Eurse gemacht? Beruht auf dem andern nicht jenes einsache Versahren, daß man bei großen Blutverlusten, wo der Mensch bewußtlos wird und der Blutmangel des Gehirns seinem Leben Gesahr droht, ihn horinzontal legt, oder selbst mit dem Kopfe nach unten, worauf man das Bewußtsein zurücksehren sieht? Bin ich nun berechtigt, deswegen eine andere Schlußfolgerung eintreten zu lassen, weil der eine Versuch die Muskeln, der andere das Gehirn — der eine ein einsaches, der andere ein complicirtes Organ — der eine eine Function betrifft, deren Mechanismus wir kennen, während der andere eine Function angeht, die und zwar noch dunkel ist hinsichtlich ihres Zustandekommens, nicht aber hinsichtlich des Organes, an das sie gebunden ist?

Aber wir können in unserer Beweissührung noch einen Schritt weiter gehen. Wir können nachweisen, daß selbst diejenige Seele, die Herr Wagner, Herr Loke und Herr Ringseis annehmen, an vielen Functionen des Centralnervenschtems gar keinen Theil habe; daß diese Functionen auch ohne Bewußtsein vor sich gehen können, unter gewissen Bedingungen sogar vor sich gehen müssen, — so daß also nothwendiger Weise ein Theil der Functionen des Centralnervenschstems auch ohne die Betheiligung dieser supponirten Seele vor sich gehen kann, und bemnach in die Categorie der gewöhnlichen, mit dem Organe untergehenden Functionen fallen müßte.

Nach Herrn Wagner's eigener Ansicht fallen alle Functionen ber Empfindung und der Thätigkeitsäußerung in diese Categorie — da die Seele hierzu des materiellen Apparates bedarf, mit dessen Wegfall auch die Function wegfällt. Alle jene Bewegungen, welche auf äußere Reize ohne Mitwirkung des Bewußtseins zu Stande kommen, alle Functionen des Rückenmarks und des Hirnstammes mit einem Worte gehören hierher. "Dürsen wir aber", sagt Virchow (a. a. D. S. 21), "auch

besonbere, obwohl bis jetzt auch noch nicht mit Klarheit nachsgewiesene anatomische Einrichtungen bes Rückenmarks schließen, welche auf einsache Errregungen zuweilen die complicirtesten und combinirtesten Handlungen auslösen, warum sollen wir dann beim Gehirn Alles zurückverlegen in eine Substanz, von deren Wirksamkeit wir so wenig wissen, und von der auch Herr Lotze (und Herr R. Wagner. E. V.) weiter nichts zu sagen weiß, als das Bewußtsein eine Eigenschaft von ihr sei?"

Wenn nun schon alle jene Thätigkeiten, welche bem Rücken= marke zukommen, außerhalb ber Seele fallen, indem fie auch ohne Bewuftsein (bei enthaupteten Thieren z. B.) zur Ericbeinung gelangen; so barf man ferner nicht vergessen, bag bas Gehirn felbst zwar ein einziges Eingeweibe, aber ein folches von sehr complicirter Structur ift, und bag mehr und mehr ber Nachweis gelingt, einzelne Fähigkeiten an einzelne Theile, besonders an graue Substanztheile bes Gehirns zu knüpfen. Diefelbe Berbindung zu einem einheitlichen Ganzen, welche wir in ben speciellen geistigen Functionen (Bewuftfein, Denkfraft 2c.) seben, finden wir aber auch in benienigen Functionsäußerungen, welche bem Bereiche bes Bewuftseins entzogen find. Die ganze Reihe von Handlungen, auf die Virchow in ber eben citirten Stelle anspielt, und burch welche z. B. ein enthaupteter Frosch bas Bein wegzieht, bas man ihm kneipt, ober ber Flamme sich zu entziehen sucht, die ihn brennt - biese ganze Reibe von Handlungen beruht eben auf ber innigen Berbindung verschie= benartiger Theile im Rückenmarke, burch welche die von der Haut hergeleitete Reizung bie Bewegungsmaschine in zwedmäßi= ger Art in Bewegung fest. Nichts besto weniger find Empfinbung und Bewegung an fehr verschiebene Theile geknüpft und an fich fehr verschiebene Functionen. Darum fagt benn auch Birchow (S. 19) : "Es scheint uns ein sonberbarer Weg ber Beweisführung, wenn man aus ber Unmöglichkeit, bie Thatsache und die Einheit bes Bewuftseins aus ben Einrichtungen bes Gebirns zu erklären, Die Substantialität ber Seele bewiesen zu baben glaubt, und biefer Seele Alles basjenige zuschreibt, was

sich im Bewußtsein sammelt. Schon Lubwig mahnt (Physiol. bes Menschen, S. 453), wenigstens baran zu benken, baß bas, was man Seele nennt, ein sehr complicirtes Gebilbe sei, bessen einzelne Theile in einer innigen Wechselbeziehung stehen, vermöge beren die Zustände eines Theiles sich dem Ganzen leicht mittheilen. In der That dürfte man doch wohl die Frage aufwersen, ob denn Alles, bessen wir uns dewußt werden, in dem Bewußtsein vorgeht? Es ist nach naturwissenschaftlichen Erschrungen schwer zu bezweiseln, daß ein bewußtloser Mensch Dinge wahrnehmen, Handlungen aussühren, Gedanken verarbeisten kann."

Wenn also die einheitliche Verbindung ber Functionen zu einem Ganzen auch ohne Beihülfe bes Bewußtseins geschieht und in ber inneren Organisation bes Gehirns begründet ist; wenn bie Verschiedenheit ber einzelnen Functionen in ber Verschiedenbeit ber einzelnen Hirntheile begründet ift; wenn man empfinden, benten, handeln fann auch ohne Zwischenkunft einer bewußten Seele, nur burch bie Thätigkeit ber einzelnen hirntheile; - fo weiß man am Enbe mahrlich nicht, was benn eine Seele eigentlich zu thun hat und zu welchem Zwecke man eine folche Hppothese einführt? Man weiß nicht, wie eine einheitliche Seelensubstanz die Berschiebenheit der Functionen in sich fassen foll, ba sie zu biesem Endzwecke nothwendig auch eine entsprechende innere Berschiebenheit zeigen müßte, und man muß nothwendig zugeben, daß bie Berschiebenheit ber Functionen in ber Berschiedenheit ber einzelnen Organtheile beruhe. Wenn aber eine Unregung, die von biefer supponirten Seele ausgeht, beswegen Gebanke werben foll, weil fie jene Gangliengruppe trifft, Grinnerung, weil sie bort eine Reizung macht, Wille, weil sie in jenen grauen Anoten sich verbreitet; so fagt man bamit nicht mehr und nicht weniger, als bag eben alle biefe Functionen fich in ben entsprechenben Organtheilen felbst bilben. Wir wiffen jest, daß die leitenden Organtheile, die Nervenröhren, bieselben find, feien fie nun empfindenbe ober bewegenbe; bag ber Unterschied ber Function entweber burch die Endorgane (Muskeln,

Haut 2c.), ober burch bie im Gehirn befindlichen Gangliengruppen gegeben ift. Wenn man nun auf die eine Seite bes
Gehirns eine gleichartige Seelensubstanz setzt, während man auf
ber andern einen gleichartigen Leitungsapparat besitzt; so läßt
sich boch wahrlich alse Verschiedenheit der Functionen nur von
dem mittleren Factor, dem Gehirne und seinen einzelnen Theilen
ableiten. "Nirgends liegen Gründe vor," sagt Ludwig (Phhstiologie, S. 453), "die und bestimmen könnten, eine wesentliche Verschiedenheit in den empfindenden und bewegenden Nervenröhren anzunehmen. Und wenn diese nicht besteht, woher soll
dann die Verschiedenheit in der Resultirenden der Gegenwirkungen der gleichartigen Nerven und der gleichartigen Seele erklärt
werden?"

So wird man benn auch burch biese Seelen = Constructoren stets wieder unwillfürlich an jenen Mechaniker erinnert, der Jahre lang an einem Perpetuum mobile baute. Wie weit bist du? fragte ein Freund. Die Maschine ist fertig, antwortete Jener, ich brauche nur noch ein Häcken, das immer so macht — dabei bog er den Zeigefinger und streckte ihn wieder.

In gleicher Weise suchen Herr Wagner und Consorten in dem Gehirn ein Häkchen, das immer so macht; aber sie suchen es aus dem einzigen Grunde, weil sie an dieses Häkchen ihr ästhetisches und moralisches Bedürfniß, ihre gesäuterte Weltanschauung, ihre moralische Weltordnung hängen möchten und hängen müssen, da dieser Quark sonst keinen Halt hat. Darüber werden wir uns noch ein letztes Wort gestatten.

Wenn wir nun Alles zusammenfassen, was für und wider die Seele als selbständig individuelle Substanz gesagt worden ist, so geht vor allen Dingen aus der Discussion hervor: daß die Annahme derselben eine reine Hypothese ist; daß keine einzige Thatsache für die Existenz einer solchen Substanz spricht; daß die Einführung der Hypothese durchaus unnöthig ist, indem sie Nichts erklärt, Nichts anschaulicher macht, und daß Diejenigen, welche die Seelensubstanz einführen wollten, über ihre

Eigenschaften burchaus entgegengesetzter Unsicht sinb, biefe Unsichten selbst aber aufgelegten Unfinn enthalten.

Daß nach allen Grundfäten, welche in ben naturwiffenschaften gelten, bie Unnahme einer folden Sphothese zurudgewiesen werben muß, kann gewiß keinem Zweifel unterliegen.

Auf biejenigen Gebiete, welche gerabe unsere Stärke bilben, haben sich unsere Gegner gar nicht hinausgewagt.

Die Declamationen, welche Herr Wagner vorgebracht hat, beziehen sich nur auf ben erwachsenen gesunden Menschen.

Wir behaupten, daß die Erscheinungen der Entwickelung und der rückschreitenden Metamorphose eben so wohl, wie die der localen Krankheit, unvereindar sind mit der Hppothese einer unsterblichen individuellen Seele.

Wir sehen täglich die allmähliche Entwickelung aller geisti= sen Functionen im Kinde. Von den ersten Reslexionsbewegungen im Mutterleibe an dis zu dem erwachsenen Alter beodachten wir eine ununterbrochene Reihe allmählicher Ausbildung in Empfindung, Bewegung, Bewußtsein, Urtheilsvermögen, Willensstraft und überhaupt allen geistigen Vermögen. Wir sehen diese Entwickelung in strengster Uebereinstimmung mit der Ausbildung des Organes.

Eine solche Entwickelung ist unvereinbar mit ber Annahme einer unsterblichen Seelensubstanz, die in das Gehirn als Organ bineingepflanzt ist.

Wir sehen täglich eine ähnliche rückschreitende Metamorphose der geistigen Functionen bei dem Greise. Nicht nur die Abstumpfung der Sinne, auch die Abstumpfung aller geistigen Functionen tritt allmählich ein und schreitet mehr und mehr vor — Hand in Hand gehend mit der allmählichen Berödung des Organes.

Auch biefe Erscheinung ift vollkommen unvereinbar mit ber behaupteten Existenz einer unsterblichen, in bas Gehirn eingespflanzten, individuellen Seelensubstanz.

Wir sehen täglich Beränderungen einzelner geistiger Functionen und Eigenschaften burch bestimmte locale Krankheiten einzelner Hirntheile entstehen.

Auch diese Thatsache ist vollkommen unvereindar mit der Existenz einer unsterblichen, individuellen, in das Gehirn einsgepflanzten Seelensubstanz.

Wir behaupten, daß die Eigenschaft, welche mit einem materiellen Substrate in übereinstimmender Weise sich entwickelt und zurückildet und mit diesem Substrat leibet, auch mit demsselben zu Grunde geht; daß also die geistigen Functionen, die mit dem Gehirn in übereinstimmender Weise sich entwickeln, leiden und sich zurückbilden, auch mit dem Gehirne zu Grunde gehen müssen.

Das werfe um, wer fann !-

Noch ein lettes Wort sei uns erlaubt über bie Folgerungen, welche nothwendig aus den Forschungen der Physiologie bervor-Berr Wagner bat ein in seiner pathetischen geben müssen. Erhabenheit wirklich unenblich lächerliches Gemalbe von ben "mechanischen, auf zwei Armen und Beinen herumlaufenben Apparaten" entworfen, die "zulett prasselnb als Tobengerippe über einander fturzen, sich in chemische Atome auflösen, welche fich wieber von Neuem zu Menschengestalten zusammenfügen. um ben alten gebankenlosen Kreislauf von Neuem zu beginnen. bem Tanze Wahnsinniger in einem Jrrenhause vergleichbar, ohne Aufunft, ohne Losung ber Geheimnisse, die fich an unsere Entstehung und unser Dasein knüpfen, ohne sittliche Basis, ohne Bertrauen auf eine moralische Weltorbnung, ohne Hoffnung auf ein gerechtes Gericht beffen, was bie Einzelnen Gutes ober Boses gebacht ober gethan, ohne einen Glauben an ein jemaliges harmonisches Walten im Reiche geistigen Geschehens." jene großen und ernsten Gebanken, welche die tieffinnigsten philosophischen und historischen Forscher in ben Bewegungen bes menschlichen Geiftes und beren Ausbruck, ber Weltgeschichte. erkannt haben", würden nach Bagner bei ber Annahme unferer

Ansicht vergebens fein. Inbeg ich irre mich. herr Bagner bebarf biefer großen Gebanken ber Weltgeschichte, um mit folch hoblem Bathos uns und ben in Göttingen versammelten Naturforschern gegenüber zu treten; aber im nächsten Augenblicke muß er sie wieder wegwerfen, um andere Glaubensfätze nicht wankend zu machen. "Die Geschichte bes Dienschengeschlechts. ein Product ber Sandlungen von Millionen von Individuen, zeigt uns nur zum kleinen Theil einen festen gesehmäßigen Gang ber Erscheinungen. Taufende von Bhanomenen, von Handlungen erscheinen völlig sinnlos, ohne eine außerirbische Ausgleichung. hier weist Alles auf eine zukunftige Löfung ber Wibersprüche hin und führt uns nothwendig zur Lehre von bem zufünftigen Gerichte und ber Wiebervergeltung. Die ganze moralische Weltordnung wurde ohne eine solche Annahme zum Um ein jüngstes Gericht mahrscheinlich 211 völligen Unfinn." machen, bedarf herr Wagner ber Sinnlosigkeit ber Beltgeschichte; um die Eriftenz einer unfterblichen Seele zu beweifen, verlangt er mit bemfelben Athemzuge, daß man mit ihm an ben tiefen Sinn und an bie Gefetmäßigkeit ber Weltgeschichte glaube. Da kann's benn füglich Jeber halten wie er will, er wird in jebem Falle mit herrn Wagner in Uebereinstimmung ober in Opposition sein.

Die ganze Betrachtung bes Herrn Wagner, all' sein Dichten und Streben ist auf die finstere Basis der Wiederversgeltung gestützt, auf diesen einzigen Rettungsanker aller jener frömmelnden Tendenzen, die wir in jetziger Zeit mit so zäher Energie auftauchen sehen. Die Existenz einer unsterblichen Seele ist Herrn Wagner nicht das Resultat der Forschung oder des Nachdenkens, sie ist das nothwendige Requisit des ganzen Gebäudes der Rache, welches dieser Zelote sich ausgerichtet hat. Er bedarf einer unsterblichen Seele, um sie nach dem Tode des Menschen quälen und strasen zu können; — er bedarf eines solchen Objectes, an welchem der Haß, den seine Religion in sich trägt, sich weiden könne; — er muß eine solche Seele, haben, damit er benjenigen, welche mit ihm in der Gestander

ben Unfinn und in ber gegenwärtigen moralischen Weltorbnung gegen ihn bas Unfinnige finden, eine Ausgleichung ober Lösung in einem supponirten Jenseits versprechen könne; - bas ist bes Bubels Kern! Weil Herr Wagner, um allen Boftulaten feines Glaubens zu genügen, einer unfterblichen Seele nicht ent= behren kann, beshalb trägt er biefelbe nothgebrungen in bie Wissenschaft hinein und sucht sie barin einzubürgern. ein Strafgericht gehalten werben könne, muß bie Seele losgelöft werden vom Körper, muß sie eine individuelle Selbständigkeit, ein ben Körper überbauernbes, ein ewiges Leben haben; biefe Selbständigkeit muß ber Seele trot allen Wandlungen bes Körpers bleiben, um baraus eine zukünftige Berantwortlichkeit für Gedanken und Handlungen ableiten zu können; um ber jetigen "moralischen Weltordnung", bie wankend genug ift, eine Stute zu geben, muß bie Erifteng ber Seele, ihre Unfterblichfeit \*), ihr Leben nach bem Tobe, ihre Unabhängigkeit von bem Körper um jeden Preis behauptet werden. Die Wiffenschaft. bie von biefem Poftulate Nichts weiß, fann bie Seele nicht finben - man erklärt bann, es fei nicht ihr, nicht ber Bernunft, sondern bem Glauben gegeben, biefen Fund zu thun, bem Glauben, ber nur von ben Privilegirten und Beschenkten gehandhabt werben kann. Da aber bei den wentchristeten Massen ber Glaube nur wenig, die Wiffenschaft viel, die Bernunft alles gilt. so sucht man bann wieder in die verlorenen Bositionen hinein zu kommen und die Seele sowie das Racheprincip mit ihr we= niaftens in ber Weise zu retten, bag man behauptet, bie Physiologie stehe wenigstens ber Annahme nicht entgegen, wenn sie auch nichts bafür fagen könne.

<sup>\*)</sup> Radowit' Forberung: "Wer in unserer Zeit eine Grundlage ber Moral, Religion und Politik für die enterifteten Massen schaffen will, ber muß die Fortdauer nach dem Tode wieder zur Gewisheit Aller erheben." Bagner's Gelübde, öffentlich abgelegt vor 500 Raturforschern: "Das Besentliche seiner Forderungen für die Bildung der Ration habe ich mir angeeignet; es zu verfolgen, habe ich ein Gelübde gethan; um diesem zu genügen, spreche ich bier."

Wir haben einen anbern Gang befolgt. Resthaltend an bem Grundfate aller exacten Wiffenschaften, bag man Spothefen nur bann einführen burfe, wenn bie Thatfachen keine andere Erklärung zulassen: festhaltenb an bem Grundfate, bag bas Denken nicht weiter geben könne, als bie Erkenntnik : haben wir biese Erkenntnig einfach genommen, wie fie ift, und baraus bie Folgerungen abgeleitet, welche fich bieten, unbefümmert um ein Bostulat irgend welcher Art, welches von Außen ber gemacht werben könnte. Wir haben banach erkannt, bag Function und Organ von einander abhängen, und eben so unlöslich mit einander verbunden sind, wie Kraft und Materie; daß mit bem Augenblicke, wo bas Organ aufhört, auch seine Kunction beenbigt ift und nicht weiter fortbauern kann. Und biefe Berfolgung ber Thatsachen hat uns nothwenbiger Weise zu bem Schlusse führen muffen : bag bie Function auch von bem materiellen Zustande bes Organes abhängig ist und mit bemselben Lenberungen erleibet; daß bemnach Gebanken, Ansichten und Hanblungen, als Functionen bes Centralnervenstyftemes, auch von ber ursprünglichen Bildung, von ber Entwickelung, von ber Ernährung und Umsetzung bieses Organes abhängen muffen; baß also ber freie Wille in bem Sinne, wie man ihn gewöhnlich auffaßt und wie herr Bagner zu feiner Rachetheorie ihn unumgänglich nöthig hat, nicht existirt, sonbern bag alle Hirnfunctionen wesentlich burch bie Art und Beise ber Ernährung bes Organes modificirt werben und von berfelben abhängen. Berr Wagner fpeit Feuer und Flammen, bag burch biefe Unsicht alle Moral, alle moralische Weltorbnung, furz Alles vernichtet werbe, und bag baburch ein scheußlicher Zustand auf Erben entstehen muffe, aus bem fein Ausweg ersichtlich fei. Selbst wenn bies bie lette Confequenz ber Ansicht ware, auch bann wurden wir fie ungescheut aussprechen, weil wir keine Rücksicht fennen, die uns gebieten konnte. Anderes in die Wifsenschaft einzuführen, als wir barin finden können.

Wir haben Nirgends auch nur ein Wort gefunden, mit welchem Herr Wagner die Schlufjolgerungen, bie wir aus

unferer Erfenntnig ber Thatfachen abgeleitet haben, als irrig ober unlogisch hatte bezeichnen können. Er hat sie einzig mit bem Gefdrei ber Staatsgefährlichkeit, mit allen jenen zelotischen Ausbrüchen bes Grimms und ber Wuth bezeichnet, bie wahrlich uns eben fo wenig rühren können, als seine Anerkennung unserer Dies Geschrei um bie moralische Weltordnung gleicht volltommen bem Zeter ber Fuhrleute über bie Gifenbabnen, bem Jammer ber Bunberfabrifanten über bie Streichholg-Da aber unsere Schluffolgerungen burchaus nicht angetastet sind, so ift es auch nicht nöthig, bieselben noch einmal hier weiter zu verfolgen und bis ins Einzelne barzuftellen. Nicht Jeber findet seine Freude baran, solchen Bedanken nachzuhängen; noch Wenigere lieben es, basjenige laut zu verfünden, was fie in ihrem Innern abgemacht haben. Aber die Berechtigung, unfere Gebanken auf ber Grundlage ber Thatfachen weiter auszuführen und bas Refultat biefer Beiftesoperationen zu verfünden, biefe Berechtigung sprechen wir um fo lauter an, als ber Gegner sie uns so gerne entziehen möchte. Vor ben Folgen, welche Herr Bagner so abschredent auszumalen weiß, erschrecken wir nicht und wird fein vorlurtheilsfreier Mann erschrecken. Denn dieselbe Wiffenschaft, die uns beweift, bag bes Menschen Eristeng nur eine zeitlich vorübergebenbe ift, welcher fein anderes Leben nachfolgen fann, biefelbe Wiffenschaft ruft uns auch zu, daß ber Mensch ein geselliges Wesen sei, bas nur in und mit feiner Gattung, nur in und mit ber Gefellschaft Un die Stelle jener finsteren Rache, Die nach existiren kann. einem kurzen und mühevollen Dasein von einem außerhalb ber Welt, außerhalb bes Menschen stehenden Wesen ausgeübt werben foll, setzen wir die lebhafte Erkenntnig, die Pflegung und Ausbildung jenes Gattungsgefühles, welches uns zuruft, alle Menschen seien gleich, gleichberechtigt zu jedem Genusse, ben ihnen bas leben bieten fann; - an bie Stelle jener moralischen Weltordnung, bie nur auf ber Furcht vor ber Strafe, auf bem Beben vor einer unsichtbaren Behme beruht, setzen wir bie Ertenntniß, daß fein Menfch einen Unspruch für fich erheben burfe,

ben er nicht seinem Mitmenschen in vollstem Mage geftatten Wo ber Zelote ein fündiges, ber Strafe verfallenes Un= gebeuer fieht, ba feben wir einen Mitmenschen, ben fehlerhafte Organisation, frankhafte Ausbildung, mangelhafte Ernahrung und Hirn-Metamorphose zu Handlungen brachten, die wir als Rrankheitssymptome betrachten und benen wir Abbulfe und Beilung zu bringen suchen; — wo ber Eiferer für die moralische Weltordnung einen providentiellen Eingriff sieht, ba finden wir bie natürlichen Folgen natürlicher Verhältnisse, vor benen wir uns entweder beugen muffen, ober die wir zu bekampfen fuchen; - wo ber Testamentsvollstrecker und Erbe ber Rabowitischen Tenbengen bie größte Gefahr für feine moralische Weltordnung sieht, die auf ber ungleichen Berechtigung ber Menschen, ber Herrschaft ber Ginen, ber Unterbrückung ber Anbern, ber Ausgleichung und ber Lösung ber Begenfate in einem zukünftigen Leben fußt, ba erblicken wir die Bürgschaften einer gefellschaft= lichen Ordnung, die fich auf die Gleichberechtigung aller Menschen, auf die gleichmäßige Freiheit Aller, auf die Herstellung bes möglichst großen zeitlichen Glückes für Alle gründen soll. Unser moralisches und äfthetisches Gefühl, bas wir bemjenigen unferer Begner wenigstens ebenburtig feten, fühlt fich burch biefe Grundlagen eben so befriedigt, als es von ben Grundlagen ber moralischen Weltordnung unserer Gegner beleidigt wird.

So schließen wir benn mit einem Worte Birchow's, bas unsere Gegner beherzigen mögen :

"Wir läugnen nicht, daß in der That die naturwissenschaft= lichen Erfahrungen Schlußfolgerungen zulassen, welche nichts weniger als beruhigend für den gegenwärtigen Zustand der Dinge lauten, und welche oft genug dazu benutt worden sind, den Umsturz des Bestehenden zu predigen. Aber mit Entschiesdenheit können wir verlangen, daß, so wenig als der Werth des Christenthums beurtheilt werden darf nach jedem Einzelnen, welcher sich einen Christen nennt, auch die Bedeutung und das Wesen der Naturwissenschaft nicht aus den Irrthümern erschlossen werde, zu denen sie sühren kann. Die wahrholien

Resultate aber, welche bie Natursorschung liefert, kann kein Dogma vernichten, und die practischen Folgerungen, welche baraus abgeleitet werden, möchten das Hereinziehen der Religion in den Kampf am wenigsten räthlich erscheinen lassen. Denn entweder sind sie falsch, und dann bietet die Wissenschaft selbst die besten Waffen, um sie zu widerslegen; oder sie sind richtig, und dann gibt es keinen andern Weg, ihre Gefährlichkeit in den Händen der Gegner zu beseitigen, als sie anzuerkennen und auszuführen."

Lanbhaus Souterre bei Genf, ben 8. Januar 1855.

C. Vogt.

## Nachschrift.

Während die letzten Bogen abgesetzt werden, kommt mir die Vorrede des zweiten Bandes jenes dickleidigen Werkes zu, das ein gewisser Freiherr von Reichenbach, Besitzer mehrerer Schlösser und Rittergüter, in die Welt hinaus gesandt hat, um die Ungläubigen zum Ob zu bekehren. Der findet es denn nun vollends unsittlich, daß man an sein Od nicht glauben will, und zieht in dieser Vorrede eben so zornig gegen mich zu Felde, wie in derzenigen zum ersten Bande gegen Liebig, Dubois=Rehmond und Andere. Als Od-Prophet steht dieser Freiherr genau auf demselben Standpunkte, wie der Seelen-Prophet Wagner, der durch diese Brüderschaft wahrscheinlich sehr erstreut sein wird. Zur Beurtheilung des Werthes des freiherrslichen Gebelsers genüge solgende Stelle:

"Die Wiberlegung seiner Meinung und ben Beweis meiner Behauptung burch Thatsachen will ich ihm nicht schuldig bleiben. Nehmen wir die Reizbarkeit ber Gesichtsnerven. Es gibt Menschen von außerorbentlicher Scharfe bes Besichtes in ber Nabe und auf die Ferne, und es gibt andere, die kurzsichtig zum Nach Herrn Vogt müßten bie Fernsichtigen Bedauern find. mit ber hoben Gesichtsreizbarkeit alle für bie obischen Erscheinungen empfänglich fein, bie Rurgfichtigen in ber Stumpfheit ihrer Gefichtsnerven aber ohne Reizbarkeit bafür bleiben. Die Erfahrung wiberspricht aber biefem biametral. Leute von vortrefflichem Auge, bie nicht specifisch sensitiv find, können tagelang in ber Dunkelkammer verweilen, niemals werden sie einer Spur von Oblicht ansichtig — andere sind miob (folgen bie Namen einiger hhsterischen Manns- und Beibs-Bersonen), muffen sich beständig ber Augengläser bedienen, und seben im Finstern vortrefflich alle Oblichtausflüffe."

